

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

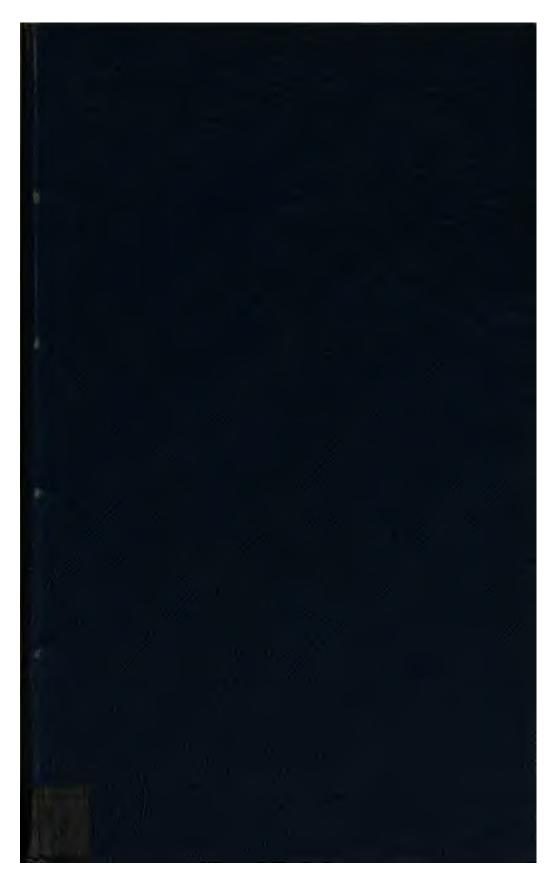

#912°

۴q



REP. 9 2908 EA 145 A. 20



·.

·

•



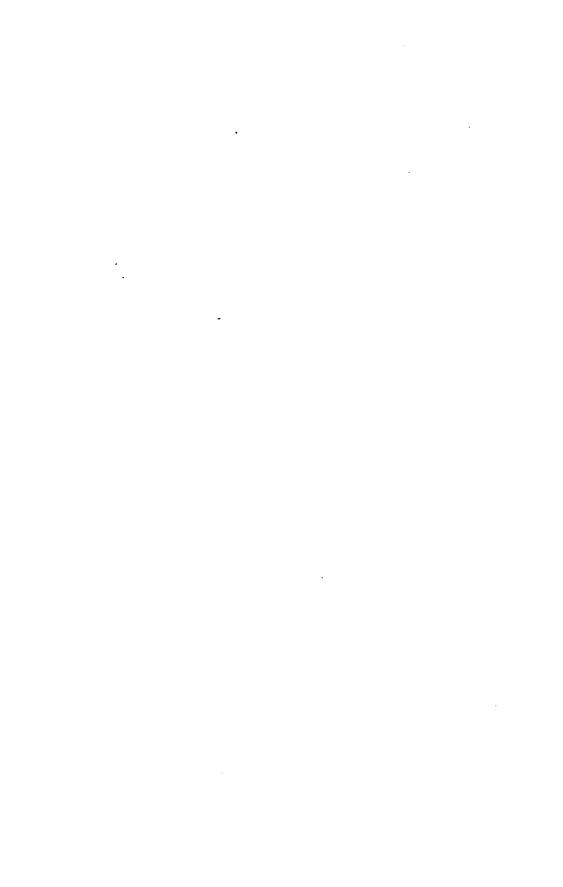

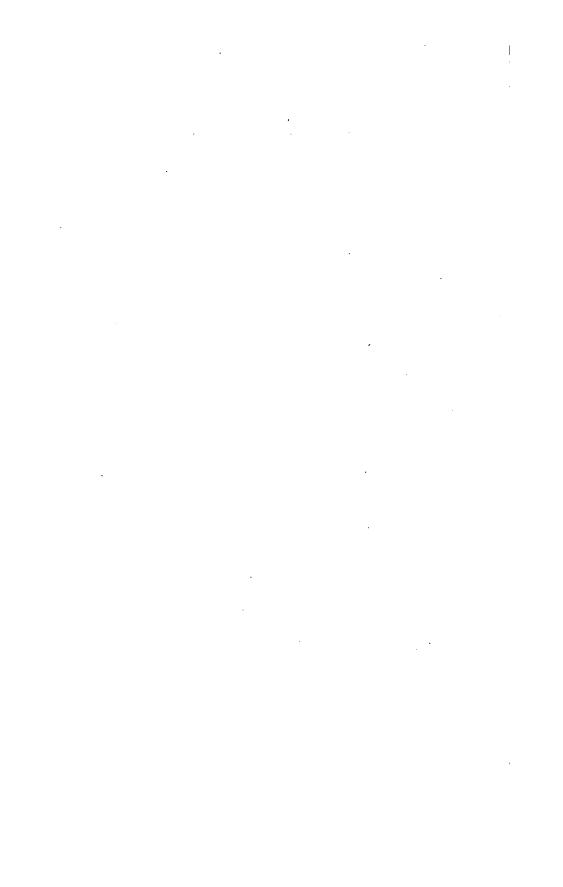

# Meklenburgs altniedersächsische Literatur.

Ein bibliographisches Repertorium der seit der Ersindung der Zuchdruckerkunst bis zum dreißigjährigen Kriege in Meklensburg gedruckten niedersächsischen oder plattdeutschen Bücher, Verordnungen und flugschriften.

Bon

# C. M. Wiedmann.

# Dritter Theil.

1600 - 1625.

Mit Nachtragen und Registern zu allen brei Theilen.

Nach C. M. Wiedmanns Tobe bearbeitet und herausgegeben bon

Dr. Adolph Hofmeister,

Cuftos ber Großherzogl. Univerfitats Bibliothet gu Roftod.

54werin, 1885.

Drud und Berlag ber Barenfprung'ichen hofbuchbruderei.



# Porwort.

Bu den beiden früher erschienenen Theilen dieses Werkes gesellt sich jetzt nach langer Unterbrechung ein dritter. Dem Versasser war es nicht vergönnt, den Abschluß seines mit nicht geringen eigenen Opfern und unter manchen Schwierigskeiten begonnenen und so weit durchgeführten Unternehmens zu erleben. Der Herausgeber erfüllt daher nur eine Pflicht der Pietät, wenn er die Gelegenheit benutzt, dem ihm persönlich nähergetretenen Verstorbenen einige Worte zu widmen.

Carl Michael Wiechmann ist am 15. März 1828 zu Rostock, wo sein Bater die chrenvolle Stellung eines Senators bekleidete, geboren. Früh verwaist, besuchte er das Ghmnasium seiner Vaterstadt, verließ dasselbe jedoch bereits 1842, um sich der Landwirthschaft zu widmen. Nach zurückgelegter Lehrzeit begab er sich zu seiner weiteren Ausbildung auf die landwirthschaftliche Atademie Hohenheim, welche er aber bald mit der Universität Tübingen vertauschte. Nur kurze Zeit freilich durste er daselbst verweilen, da dieser Schritt nicht die Billigung seiner Angehörigen sand und so kehrte er 1847 in sein Vaterland zurück. Bereits im nächsten Jahre erward er das Gut Kadow bei Goldberg, welches er 25 Jahre lang bewirthschaftete. Seine Mußestunden benutzte er zu sleißigem Studium. Zunächst wandte sich sein Interesse

alten seltenen Holzschnitten, Rupferstichen und Drucken zu und es gelang ihm, in verhältnigmäßig furger Beit eine wenn auch nicht sehr umfangreiche, so doch werthvolle Sammlung bavon zu erwerben. Bald schritt er weiter und machte die Erforschung seines Heimathlandes nicht nur in Bezug auf Geschichte, Sprache und Literatur, sondern auch, was ihm ja in seinem Berufe als Landwirth so nahe lag, in Hinsicht auf die natürlichen Verhältnisse zu seiner Aufgabe. faltete in Kurzem eine rege und fruchtbare Thätigkeit. Berein für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde gehörte er seit 1855, dem Berein der Freunde der Natur= geschichte in Meklenburg seit 1866, der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde seit 1869 als ordentliches Mitglied an und betheiligte sich fleißig an den Arbeiten dieser Bereine. Trot des so früh unterbrochenen Ganges seiner wissenschaftlichen Borbildung gelang ce ihm bei seinen reichen Gaben und unermüblichem Fleiß auf allen Gebieten, die er in den Kreis seiner Forschung zog, eine ge= achtete, auf mehreren eine hervorragende Stellung zu er= ringen. Seine zahlreichen größeren und fleineren Beitrage zu den Zeitschriften der genannten und mehrerer anderen gelehrten Körperschaften, zum Anzeiger für Runde beutschen Vorzeit, zum Serapeum, zu Naumanns Archiv für die zeichnenden Künste, sowie die selbständig erschienenen Schriften legen vollgültiges Zeugniß dafür ab.

Unter diesen Arbeiten steht sowohl nach dem Umfange an sich, als auch nach der Menge des darin gebotenen Neuen Messendungs altniedersächsische Literatur an erster Stelle. Die Arbeit eines Vierteljahrhunderts ist darin niedersgelegt. Bereits im Ansange der fünfziger Jahre saste Wiechsmann den Plan, eine möglichst vollständige Bücherkunde der niedersächsischen Sprache, etwa eine Neubearbeitung des Schellerschen Werkes, zu versassen und ging sosort mit Eiser an die nöthigen umfänglichen Vorarbeiten. Mit zahlreichen Gelehrten trat er deshalb in Verbindung, viele Vibliotheken besuchte er und brachte mit der Zeit ein reiches Material

zusammen. Das Ganze sollte in drei Abtheilungen zerfallen, von denen die erste die meklenburgischen Drucke, die zweite hauptfächlich die Lübecks, Hamburgs, Hannovers und Braunschweigs, die dritte die von Pommern, Magdeburg und Wittenberg zu umfassen bestimmt war. Je weiter Wiechmann aber in der Arbeit des Sammelns und Sichtens fortschritt. desto klarer wurde ihm die Unmöglichkeit, eine solche Riesen= aufgabe auf seinem einsamen Gute neben feiner Berufsthätig= feit befriedigend zu lösen und mit weiser Beschränkung beschied er sich, vorläufig nur Meklenburg, dies aber, weil in dieser Hinsicht bisher ganz unbekannt, desto eingehender zu behandeln. Später murbe fich, meinte er, wohl Belegenheit finden, die aufgeschobene, aber nicht aufgegebene Arbeit weiter zu führen; namentlich hatte er sich vorgenommen, die Lübecker nieder= deutschen Drucke einer ähnlichen Verzeichnung und Bearbeitung zu unterziehen. Werthvolle Stoffsammlungen lagen bazu bereit, von denen sich leider nur geringe Reste in seinem Nachlasse Besonderen Werth legte er auf sein Handcremplar von Deecke's Nachrichten von den im 15. Jahr= hundert zu Lübeck gedruckten niederfächsischen Büchern, aber auch dieses war nicht vorhanden, da er es etwa ein Jahr vor scinem Tode verliehen und bis dahin nicht zurückerhalten hatte.

Nachdem im Jahre 1864 ber erste Theil erschienen war und sich beisälliger Aufnahme zu erfreuen gehabt hatte, folgte ber zweite erst im Jahre 1870. Hindernisse, deren Wegstümung nicht in der Macht des Verfassers lag, hatten ebenso sehr wie die Schwierigkeit, das nahezu völlig unsbekannte Material herbeizuschaffen, die Ausgabe verzögert. In noch erhöhtem Grade fand dies bei den Vorarbeiten zum dritten Theile statt. Zwar entsagte Wiechmann im Jahre 1873 der Landwirthschaft und zog sich, nachdem er sein Gut verkauft hatte, in seine Vaterstadt Rostock zurück mit der Abssicht, nun ganz seiner Familie und seinen Studien zu leben, doch war ihm dies nur in beschränktem Maße beschieden. Er trug bereits den Keim einer Krankheit in sich, die ihn vor-

zeitig altern ließ und seinen wiffenschaftlichen Arbeiten Stillstand gebot. Nach einer längeren Kur in Karlsbad im Jahre 1878 fühlte er sich wieder so weit gefräftigt, daß er glaubte, die alten Plane wieder aufnehmen zu können und trat darum in nähere Beziehungen zu dem Unterzeichneten, der eben einige Nachträge zu den erschienenen Theilen im 44. Bande der Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte veröffentlicht hatte. Gemeinschaftlich wurde nun der bereit= liegende Stoff revidirt, nen aufgefundener bearbeitet und Nachträge und Verbefferungen gefichtet und geordnet. Druck wurde in rascher Folge gefördert, so daß im Jahre 1880 der Text auf 9 Bogen abgeschlossen vorlag und nur noch das jett, nachdem durch die Nachträge und Bufäte die chronologische Ordnung durchbrochen war, doppelt nöthig gewordene Register der Vollendung harrte. Leider stellte sich aber jetzt infolge der Wiederkehr der körperlichen Leiden auch wieder eine Erschlaffung der Arbeitskraft ein, die Wiechmann nicht über die erften Vorbereitungen dazu hinausgelangen ließ, doch hoffte er immer noch auf bessere Tage, in denen es ihm möglich sein würde, bas Begonnene zu Ende zu Da trat mit dem 1882 erfolgten Tode bes ihm engbefreundeten Verlegers, des Hofbuchdruckers Dr. F. W. Bärensprung in Schwerin, der mit demselben uneigennützigen Berzicht auf materiellen Vortheil, mit dem Wiechmann die Arbeit förderte, den Berlag übernommen hatte, ein neues, unter den derzeitigen Umständen nicht zu überwindendes Hindernift ein. So blieb denn das Werk als Torso liegen. Den herben Berluft einer blühenden, im ersten Jahre einer alücklichen Che stehenden Tochter überlebte der tiefacbenate Bater kaum ein Vierteljahr. Er starb am 31. December 1883 zu Rostock in den Armen der Gattin und des einzigen Sohnes.

Wie er selbst über seine wissenschaftlichen Bestrebungen bachte, erhellt wohl am besten aus dem Ausspruch des Seneca, den er in sein Exemplar des Archivs des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mekkenburg bei Uebernahme der Ge-

schäfte des Secretairs des Bereins eintrug: Multum egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. Multum adhuc restat operis, multumque restadit; nec ulli, nato post multa saecula, praecluditur occasio aliquid adhuc adjiciendi.

Die von ihm veröffentlichten Arbeiten, soweit der Unter-zeichnete Kunde von ihnen erhalten hat, sind folgende:

# A. Selbständige Schriften.

- 1) Joachim Slüter's ältestes rostoder Gesangbuch vom Jahre 1531 und der demselben zuzuschreibende Katechismus vom Jahre 1525. Nach den Originalbrucken wortgetren herausgegeben. Schwerin, 1858. Druck und Berlag von Dr. F. W. Bärensprung. 155 nicht paginirte Blätter und 92 Seiten. 16°.
- 2) Meklenburgs altniebersächsische Literatur. Ein bibliographisches Repertorium ber seit ber Ersindung der Buchdruckerkunst bis zum dreißigjährigen Kriege in Meklenburg gebruckten niedersächsischen oder plattdeutschen Bücher, Verordnungen und Flugschriften.

Erster Theil. Bis zum Jahre 1550. Schwerin, 1864. Druck und Verlag von Dr. F. W. Bärensprung. X und 218 S., 2 ungezählte Blätter und eine Schrifttasel. 8°.

Zweiter Theil. Zweite hälfte bes sechszehnten Jahrhunderts. Ebendaselbst 1870. VIII und 152 S. 8°.

- 3) Das Kleine Corpus Doctrinae von Matthäus Judex. Ein Katechismus aus Meklenburg. Nach der rostocker Ausgabe von 1565 wortgetreu herausgegeben. Schwerin, 1865. Verlag der Hosbuchbruckerei von Dr. F. B. Bärensprung. 55 nicht paginirte Blätter und 116 Seiten. 16°.
- 4) Nicolaus Erhse's Geistliche Dichtungen. Beitrag zur meklenburgischen Humnologie. Eine Jubelschrift. (Statt Handschrift gebruckt.) Schwerin. Gebruckt in der Bärensprung'schen Hosbuchbruckerei. VIII und 33 S. 8.6. (Zum Jubeltage der fünfundzwanzigjährigen Regierung des Großherzogs Friedrich Franz II. von Meklenburg-Schwerin am 7. März 1867.)

# B. Auffätze in Zeitschriften.

Naumanns Archiv für zeichnenbe Rünfte.

- 1) Jacob Kerver, Zeichner, Formschneiber und Buchbrucker. Jahrg. 1. (1855.)
- Holzschnitte altbeutscher Meister. I. Jahrg. 1. (1855.) II. III.
   IV. Jahrg. 2. (1856). V. Jahrg. 4. (1858). VI. Jahrg. 6. (1860).
  - 3) Das Hallische Heiligthumsbuch. (Jahrg. 1.)

- 4) Sebastians Münsters Cosmographie 1537. Jahrg. 1. (1855.)
- 5) Hans Burgkmair bes alteren Holzschnittfolgen in Buchern. Jahrg. 2 (1856).

#### Serapeum.

- 1) Ueber die zu Klein-Trona gedruckten Incunabeln. 1855, Ar. 3.
- 2) Beinrich Steinhömel. 1856, Nr. 20.
- 3) Zwei unbefannte Lübeder Drude. 1858, Mr. 3.
- 4) Die Procession zu Lübed im Jahre 1503 und die Ablaßbriefe bes Cardinal-Legaten Raimund. 1858, Nr. 6.
- 5) Die Sprichwörtersammlung in Philipp Wegners pommerschem Bocabular vom Jahre 1610. 1858, Ar. 16.
- 6) Ueber ben Joachim Slüter zugeschriebenen niedersächsichen Katechismus. 1859, Rr. 3.
- 7) Kalenber bes 15. und 16. Jahrhunderts in niederjächsicher Sprache. 1859, Nr. 22.
  - 8) Henselins bot. 1862, 12.
  - 9) Bettlermantel. 1864, 10.

Anzeiger für Runde ber beutichen Borgeit.

- 1) Johann Lichtenauers Fechtfunft. 1856.
- 2) Satirifder Holzschnitt auf die Erfindung bes Schiefpulvers und ber Feuerwaffen. Gbendas.
  - 3) Der Glückshafen zu Roftock im J. 1518. Ebendas.
  - 4) Zu den Sprüchen von deutschen Fischen. 1860.
  - 5) Bur Geichichte ber Universität Roftod. Gbendas.

Auch für Jahrg. 1857 ift B. als Mitarbeiter aufgeführt, boch ift es mir nicht gelungen, außer einer ganz beiläufigen Erwähnung auf Sp. 252 etwas von ihm aufzufinden.

# Jahrbücher bes Bereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunbe.

- 1) Beiträge zur älteren Buchbrudergeschichte Meklenburgs und Uebersicht berselben. Jahrg. 22 (1857).
  - 2) Ueber ein Wunder in der Kirche zu Moijall. Sbendas.
- 3) Ueber die meklenburgischen Formschneider des 16. Jahrhunderts. Jahrg. 23 (1858).
- 4) Ueber ben im 16. Jahrhundert in Meklenburg gebräuchlichen Cisiojanus. Sbendaj.
- 5) Der Zwift ber evangelischen Prediger zu Rostock im J. 1531. Jahrg. 24 (1859).
- 6) Ueber bes Syndicus Dr. Johann Oldendorp Weggang aus Rostod. Ebendas.

7) Geiftliche Lieber auf die Bahlsprüche meklenburgischer Fürsten. Cbendas.

Nr. 5—7 sind auch als Separatabbruck unter bem Titel: Meklenburgische Studien. Ein Scherstein von Wiechmann-Kadow. Schwerin 1859 ausgegeben.

8) Pfahlbau ber Eisenzeit von Bimfow. Jahrg. 32 (1867). Auch Medlenburgische Reitung vom 9. Februar 1866.

Zeitschrift bes Bereins für hamburgische Geschichte.

lleber einige in Hamburg gebruckte Schriften bes Erasmus Alberus. Bb. 4 (1858).

#### Baltische Studien.

Die zehn Gebote in der Kapelle zu Pubagla auf der Insel Usedom. Rach einer Aufzeichnung vom Jahre 1548 mitgetheilt. Jahrg. 17, H. 2 (1859).

Beitschrift bes Bereins für Lübedische Geschichte und Alterthumstunbe.

- 1) Baul Auufflod, Buchhandler zu Lübed. Bb. 2, S. 3 (1867).
- 2) Bur alteren Buchbrudergeschichte Lübeds. Ebenbas.

Archiv für Landeskunde in den Großherzogthümern Medlenburg.

- 1) Zur Geschichte bes Artikels in ber Medlenburgischen Kirchenordnung, welcher von der Versagung des kirchlichen Begräbnisses handelt. Jahrg. 19 (1869).
  - 2) Ein medlenburgischer Musikverein aus alter Zeit. Jahrg. 20 (1870).

Archiv des Bereins der Freunde der Raturgeschichte in Meklenburg.

- 1) Bemerkungen über einige norbbeutsche Tertiar Mollusten. Jahrg. 21 (1868.)
  - 2) Mitteloligocanes Thonlager zu Egeln bei Magbeburg. Ebenbaf.
  - 3) Thonlager bei Goldberg. Ebendas.
  - 4) Terebra Hörnesi Beyr. Sahrg. 22 (1869).
- 5) Erflärung über eine Bemerkung in Raumann's Lehrbuch ber Geognofie, bas Sternberger Gestein betreffenb. Ebenbas.
  - 6) Die Aftarte ber Oftsee. Jahrg. 23 (1870).
- 7) Ueber ein oberoligocanes Geschiebe von Hohenborf. Jahrg. 24 (1871).
- 8) Ueber einige Conchylien aus bem oberoligocanen Mergel bes Bobergs bei Bunbe. Ebenbas.
  - 9) Pecten pictus Goldf, im Unteroligocan. Ebenbas.

10) Conchysiologische Mittheisungen. I.—III. Jahrg. 24 (1871). — 25 (1872). — 26 (1873).

Auch als Separataboruck ausgegeben.

11) Die Wollusken-Fauna des Sternberger Gesteins in Meklenburg. Bon F. E. Koch und C. M. Wiechmann. 1. Abth. Mit drei Taseln. Jahrg. 25 (1872).

Auch befonders als Festschrift zur Feier des 25jahrigen Bestehens bes Bereins ausgegeben. (Neubrandenburg, Brunstow.)

12) Die Zerstörung der Schalen bei Limnaea stagnalis. Jahrg. 26 (1873).

Aud) als Expériences sur les causes de destruction de la coquille des Limnaea stagnalis L., par le Dr. C. M. Wiechmann. Traduit de l'allemand par M. Armand Thielens in ben Bulletins de la Société Malacologique de Belgique Tome VII, 1872 erfajienen.

13) Berzeichniß ber Pelechpoden bes oberoligocanen Sternberger Gesteins in Medlenburg. 1. 2. Jahrg. 31 (1877). — 32 (1878).

Beitidrift ber Deutiden geologifden Gefellicaft.

Die oberoligocane Fauna bes Sternberger Gefteins in Medlenburg. Bon F. E. Koch und C. M. Wiechmann. I. Abth. Jahrg. 1868.

Nachrichtsblatt ber beutichen Malakozoologifchen Gefellichaft.

- 1) Ueber die Lebensweise von Cionella acicula. Jahrg. 1 (1869).
- 2) Ueber die vereinte Aufstellung lebender und fossiler Conchtlien in einer und derselben Sammlung. Jahrg. 3 (1871).
  - 3) Natica fusca Blainville. Sahrg. 5 (1873).
  - 4) Mactra subtruncata in der Oftsee. Jahrg. 8 (1876).

Jahrbücher ber Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, redigirt von B. Kobelt.

Conchylien ber Tertiarzeit. I. (1874) S. 199.

Ferner beschrieb er für das Werk: Die wirbellosen Thiere ber Travemünder Bucht... bearbeitet von Heinrich Lenz. Theil I. (Anhang I zu dem Jahresberichte 1874/75 der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Weere in Kiel) Berlin 1878. Fol. im Verein mit C. Arnold die Lamellidranchia, Opisthobranchia und Prosodranchia.

Wiechmanns Bunsch, eine Anstellung als Bibliothekar zu erlangen und so in einen Wirkungskreis zu kommen, der mit seinen Neigungen vollständig harmonirte, ging zwar nicht in Erfüllung, doch wurden ihm sonst äußere Ehren und Auszeichnungen für seine Thätigkeit in reichem Maße zu Theil. Großherzog Friedrich Franz II, von Meklenburg = Schwerin ivrach ihm in einem hulbvollen Schreiben vom 22. August 1858 seinen Dank für die Dedication des Neudruckes von Joach. Slüters Gesangbuch aus und ließ ihm als Zeichen ber Anerkennung feines Strebens auf bem Bebiete ber Beschichte meklenburgischer Literatur und Hmmologie das Brachtwert "Die Domkirche zu Schwerin und ihre Einweihung" überreichen. Derselbe verlich ihm nach dem Erscheinen des ersten Theiles des vorliegenden Werkes die von Friedrich Franz I. aestistete Verdienstmedaille für Runft und Wissenichaft in Silber und mit dem Bande, und gleichzeitig ertheilte ihm die philosophische Facultät der Landesuniversität auf Antrag von Professor Dr. Karl Bartsch die Doctorwürde honoris causa. Zum correspondirenden Mitgliede ernannten ihn der Verein für hamburgische Geschichte bereits 1858, bic Société Malacologique de Belgique in Brüffcl 1867, die deutsche Malakozoologische Gesellschaft 1869, die k. k. geologische Reichsanstalt zu Wien 1871, die Vereine für Naturfunde zu Kulda und zu Offenbach 1873. ordentlichen Mitgliede bes Gelehrten = Ausschuffes bes Ger= manischen Museums wurde er 1867, zum Secretair bes Bereins der Freunde der Naturgeschichte in Mcklenburg 1868 erwählt. Als solcher besorgte er die Geschäfte des Bereins und die Herausgabe des Archivs bis 1873. Mehrere Condylien aus bem Sternberger Geftein tragen feinen Namen, io Stenomphalus Wiechmanni v. Koenen und Turbonilla Wiechmanni Speyer. Mit Männern wie Lisch = Schwerin, Majch = Schönberg, Deecke und Mantels = Lübeck, Rosegarten= Greifsmald, Bober-Stralfund, Geffcen und Lappenberg-Samburg, Gödeke = Göttingen, Betholdt = Dresden, Hoffmann von Fallereleben und vielen anderen ftand er in regem wiffenschaftlichen und freundschaftlichen Verkehr und mancher von diesen hat ihn wiederholt und gern in seinem gastlichen Heim aufacsucht.

Es bleibt mir nun noch übrig, einige Worte über ben vorliegenden Theil zu fagen. Anlage und Art der Ausführung war gegeben, der Text war in der Gestalt, wie er in gemeinsamer Arbeit gegen Ende 1879 festgestellt war, im Druck vollendet, als ich im verfloffenen Jahre daran ging, den endlichen Abschluß des Werkes zu fördern. Run hatte sich aber seitdem wieder nicht unbedeutendes Material angesammelt, da ich für mich noch weiter zusammengetragen hatte, was mir erreichbar war: einiges Uebersehene fand sich auch noch im Nachlasse Wiechmanns vor. Es trat also die Frage an mich heran, in welcher Weise dieser neue Stoff am besten nutbar zu machen sei. Die Lösung wurde mir aufs wünschenswertheste dadurch erleichtert, daß der jetige Inhaber der Bärensprungichen Hofbuchdruckerei, Herr Commerzienrath C. France, sich in zuvorkommendster Weise damit einverstanden erklärte, die hauptfächlich der Erneuerung bedürftigen letzten Bogen zu caffiren, so daß ich für die Nachträge und Verbefferungen völlig freie Hand hatte. Dies benutzte ich in der Weise, daß ich alles, was nicht infolge neuerer Funde und Untersuchungen einer Umgestaltung bedürftig war, ungeändert stehen ließ, alles Uebrige völlig umarbeitete und meine eigenen Erganzungen an ihrem Orte einfügte. Aus ben 5 unterbrückten Bogen wurden so 14, aus den 220 Nummern des ersten Drucks 241. Freilich ließen sich dabei zweierlei Uebelstände nicht umgehen, einmal, daß an einer Stelle Wiechmann, an ber anderen der Herausgeber in der ersten beziehungsweise britten Berson vorkommt, dann aber, daß sich seit Sahren schon ab und zu Citate aus diesem Theile finden, denen alte Anshängebogen zu Grunde lagen, und die nun nicht mehr zutreffen: beide dürften jedoch nur wenig stören. gegebenen Registern, namentlich dem alphabetischen, bitte ich Nachsicht angedeihen zu lassen, besonders was die Wiedergabe Diplomatische Genauigkeit wäre barin ber Titel anlangt. nur auf Rosten des Raumes und der Uebersichtlichkeit durchzuführen gewesen. Ein Bokabular der erklärten niederdeutschen Worter beizufügen, hielt ich für überflüffig, da ja seitbem bas mittelniederdentsche Wörterbuch von Schiller und Lübben ans Licht getreten ist und manche der gegebenen Deutungen sich als versehlt herausgestellt haben. Aus demselben Grunde habe ich auch darauf verzichtet, die von mir herrührenden Nachträge mit Worterklärungen zu versehen.

So wünsche ich benn, daß dieser Schlugband die gleiche wohlwollende Aufnahme seitens aller Freunde der nieder= beutschen Literatur finden möge wie seine Borgänger. macht keinen Anspruch barauf, mehr zu sein, als ein nicht ganz werthloser Beitrag zu ber längst erhofften Geschichte und Bibliographie der gesammten älteren niederdeutschen Sollten sich, was ja nur zu hoffen ift, noch Literatur. weitere Nachträge dazu ergeben, so werden dieselben in den Jahrbüchern bes Bereins für metlenburgische Geschichte ihre Stätte finden, und richte ich namentlich an alle Herren Collegen die Bitte, mich gutigst von etwa hier übergangenen. mellenburgischen niederdeutschen Drucken in Renntniß setzen zu wollen. Daß noch recht viel fehlt, zeigt schon ein Blick auf die chronologische llebersicht der bisher bekannt ge= wordenen Drucke. So finde ich z. B. gerade jett beim Abichluß in Gräffe's Tresor IV, 305 noch eine niederdeutsche Musgabe von Luther's großem Catechismus "ben Ludowich Diet 1531, 80" aufgeführt.

Zum Schluß spreche ich allen benen, die mich in freundlichster Weise bei der Abfassung mit Rath und That unterstützt haben, ganz besonders aber den Herren Gymnasialdirector Dr. Krause und Archivar Dr. Koppmann hier, meinen wärmsten Dank aus.

Roftock, den 27. August 1885.

Ad. Mofmeister.

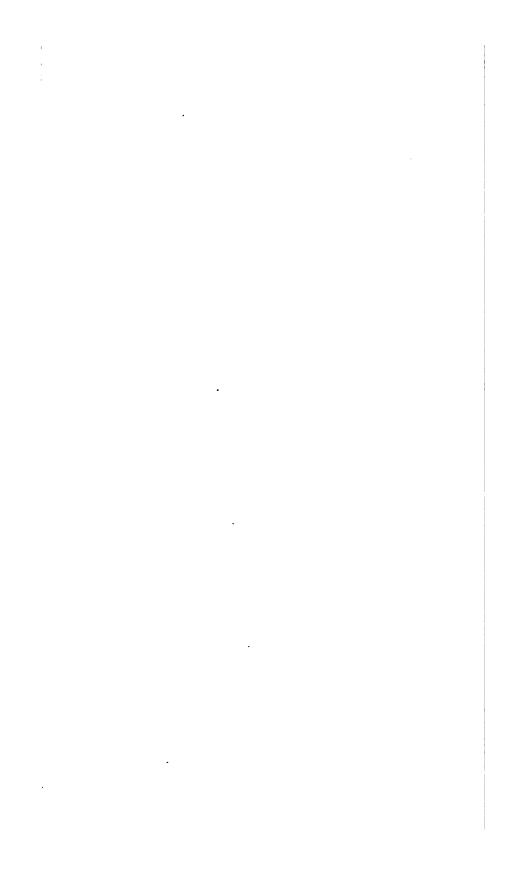

### CLXXIII.

Etlike Christlike | GEBede vnd | Psalme, Neuensteiner hel= | schen Truerklage, vnd einem | hemmelschen Coss= | gesange. | Dorch | NICOLAVM GRYSEN | Predigern in Rostock tho S. Catharinen | vnd im Junckstruwen Closter thom | H. Crüze, gestellet vnd | geordenet. | EPHES. V. | Werdet vull Geistes, vnd redet vnderein= | ander van Psalmen vnd Cauesengen | vnd Geistlyken Cederen, Singet vnde | spelet dem HEREN in juwem Her= | ten, vnd segget danck alletydt vor alle | dinck, Gade vnd dem Dader in dem | Namen vnses HEren Jesu Christi. | (Stüdchen einer schmalen Leiste.) Gedrücket tho Rostock, dorch Christos | Reusiner. Anno 1602.

Der Titel ist von einer schmalen Zierleiste umgeben; auf der Rückseite steht nachfolgende Widmung: Tho Ehren vnd Wolgefallen, och tho glücks | wünschinge eines sälichserdissen Jhas | res, Maente, Weken, Dage | vnd Stund. || Den Werdigen vnd Undechtigen, och | Edlen, Erbaren vnde Veeldds | getryken, | Elysabeth Dessyn, vnd Mars | gareta Warenberges, | tho Dobbertin: | Catharina Zepeslins, vnd Mags | dalena van der Cühe, | in Ribbenits: | Orsula Knuten, vnd Bars | bara Rosten, | tho Malchow: | Dorothea Nacken, vnd Catharina Bolten, | in Rostock. || Ubdadissen, Priorn vnd Priorissen, der Christs | lutterschen Junckstruwen Closter, sampt | dersüluen ganzen vorsamling. — Bl. 2a.: Ein andechtiges Gebedt | van Godt ein glückseliges | Jahr tho biddende, vnde | tho erlangende. — Bl. 7 b.: Ein Christlyker Gesang | thom Nyen Jahre. || Im Thon: Vader vnse im | hems | melrick, 2c. 1). (W.

<sup>1)</sup> Bereits in Grhse's Eine hochnodige Bothpredige von 1587 (No. CLVII.) vorhanden.

No. II.) 3). — Bl. 9 a (B 1): Ein Christgelduiges Gebedt wedder den Corden. — Bl. 14b: Ein Bedepsalm wedder | den Corden. | Im Chone: Vader unse im Hem= | melrick, 2c. (28. No. X.) — Bl. 15b: Ein gelouiges Gebedt eines | Christen in swarer Krancheit\*. — Bl. 18 b (C 2): Eines Dodtkrancken Gebedt | an de hillige Drefoldicheit (B. No. IX.) — Bl. 20a: Ein Stunden Gebedeken, | Dp den Klockenflach, neuenst dem Vader | vnse tho bedende 3). (W. No. IV.) — Bl. 20 b: Ein Christ= lyker Bothpsalm, | Im Thon: D HERE Godt | begnade my, 2c. 4) (W. No. VII.) — Bl. 22 a: Ein kort Bedes pfalm des | hilligen Vader vnses. | Im Thon: Idt ys dat Heyl vns | gekamen her, 10 5). (W. No. III.) — Bl. 22 b: Ein Christlick Bedepfalm, | Im Thon: Wen nu myn Stundelin | vorhanden ys, ec. (W. No. V.) — Bl. 24a: Ein Danctpfalm, wegen | vnses Christendoms. | Im Thon: Ich rop tho dy HERR | IEsu Christ, 2c. 6).
(28. No. VI.) — Bl. 25 a (D 1): Ein Trostpsalm, | Im Thon: Waket vp gy Christen | alle, 2c. \*7) (28. No. VIII.) - Bl. 25 b: Ein elende Crurflage, vnd | ewiger yamer Gesanck, eines vordd= | meden Hellebrandes. (B. No. XI.) — Bl. 27 b (D 3): Ein ewich frolyker Coffge- | fand, eines Godtsaligen im hem- | melschen Jerusalem. | Im Thon: Allein Godt in der högde | sy Ehr, 2c. (W. No. XII.) — Bl. 28 b am Schluß dieses Liedes eine Bignette.

8°. — 28 BU. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. U. — D. — 26 und 30 Zeilen. — Am Rande Schriftstellen. — Theils sind die Lieder als Prosa gedruckt, theils sind die Berszeilen abgesetzt und die Strophen numerirt.

<sup>2)</sup> Mit Wift Wiechmann, R. Gryse's geistliche Dichtungen, Schwerin (1867) 8 ° bezeichnet.

<sup>8)</sup> Schon in Grufe's Wedewen Spegel, 1596 (No. CLXX) aufgenommen.

<sup>4)</sup> Finbet sich zuerst in Gruse's Hochnobige Bothpredigen, 1588 (No. CLVIII).

<sup>5)</sup> Zuerst in Gryse's Leben Slüter's, 1593 (No. CLXIV).

<sup>6)</sup> Findet sich in Grusse's Spegel des antichristischen Pawestdoms, 1593 (No. CLXV).

<sup>7)</sup> Ift bereits in Gruse's Wedewen Spegel, 1596 (No. CLXX) veröffentlicht.

------

Die Gebete und Lieder sind mit Ausnahme der beiden durch ein Sternchen bezeichneten Stücke in die 2. Ausgabe des Gebet- und Psalmbuches von 1614 übergegangen.

Universitätsbibliothet zu Rostock (F. m. 4243.)

Jöcher's Gelehrten Dericon, Bb. 2, Sp. 1227.

## CLXXIV.

Ehren Spegel | Allerhand Christliker und herliker Doge= | den und Jyrden, vor den Adeliken Standt, und an= | dere vorneme Umtspersonen, | Unfencklich up der tru= rigen Be= | greffnisse des Edlen, Gestrengen und Ehrn= | uesten IOHAN v. CREMON gewese= | nen förstliken Medelnborgischen Cand. und hoffgerichtes | Radt, und Provisoren der beyden Jundfröwliken Clöstere, | Dobber= tin und Malchow, Christliker und seliger gedecht= | nisse, Anno M. D. CI. Donnersdages na Exaudi, | Summa= rischer wyse thor Cyckpredigt | gehandelt. | Hernamals auerst up begerent und anhol= | dent der Nagelatenen Leidtdragenden Wedewen und | Fründe, etwas wydtlüsset und uthföhrliker | in den Druck vorserdiget, | Dorch | IOACHIMVM DVNCKERVM | Pastorem VVuserinensem¹). | Rostock, | Gedrücket dörch Stephan Möllman | Anno clo. Io. CII.

Der Titel ist von einer unbedeutenden Zierleiste und außerdem von einer schwarzen Linie umgeben, die Rückseite besselben leer. — Die beiden nächsten Blätter nimmt die Borrede ein, welche an die Wittwe, Lucretia v. Preen, und an die Berwandten gerichtet ist; sie schließt: Datum Wuserin, Die Petri & Pauli Anno 1602. — Bl. 4 enthält ein lateinisches Gedicht an die Manen des Verstorbenen von Arnold Euper aus Riga. — Mit Bl. 5 a beginnt die Leichenpredigt über Buch der Weisheit 3, V. 14 u. 15. —

<sup>1)</sup> Das Pfarrborf Boserin liegt bei Sternberg. — Eine ältere Leichenrebe von J. Dunder sindet sich unter No. CLXVI.

Lette Seite leer. — Bemerkenswerth sind mehrere in den Text eingeschobene Reimsprüche, 3. B. Bl. K 4 b und £ 3 a:

> Hebbt juw wol tho allen tyden, frowden vul fyth by den Luden, Drinck und eth, Godt nicht vorgeth, Bewahr dyn ehr, dy wert nichts mehr, daruan tho bringen.

> Ein Wydenkop 2), und stolten Bumren, Schal men in dren jahren behouwen.

4°. — 60 BU. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. 21 — P. — Am äußeren Rande der Seite, durch eine Linie begrenzt, finden sich Anmerkungen und Citate aus der Bibel.

Bibliothek der mecklenburg. Ritter= und Landschaft zu Rostod.

# CLXXV.

Eedt vnd Both | vormaninge. | Van Eeden vnd ftrydigen Gedt= | fragen, Meneden, falfchen, Bedrech= | lyken, lichtferdigen Geden, vnde | derfuluen Straffen. | 3m geliken Medicina vegen de lichtferdigen | Eede, und dodtlyken flöken 1) der Welt, vnde wo Godt disse laster straffe, dorch den Bar- barischen Mordtkamp 2), vnde worher defulue, in der Chriftenheit synen | anfanck genamen. | Dth Gottes worde, Patribus Jure Canonico, Kercken vnde andern historijs thosamen | gebracht, unde in dre Bofe affae= | delet, dorch | M: FRIDERICUM DAME 3), Dastorn

<sup>2)</sup> mydentop, ber Ropf einer Beibe (salix).

<sup>1)</sup> stöke, Flüche. 2) mordtamp, der Zweikampf (als Gottesgericht). 3) Friedrich Dame aus Holstein ward am 23. Jul. 1557 geboren, studirte zu Rostod und Königsberg, ward 1592 Rector zu Izehoe, 1594 Diaconus zu Flensburg, 1600 Pastor und 1604 Probst daselbst.

------

der Kercken S. Nicolaj | in flenßborch. | (Ein Blättigen.) | Rostock | Dorch Stephan Möllman gedruckt. | Anno M. DC IIII.

Zeile 1, 3, 7, 13, 17, 21 und 23 des Titels sind roth gedruckt; die Rückseite ist leer. — Bl. 2a — 8a folgt eine Ansprache an die dreieinige Gottheit. — Bl. 8b enthält das nachstehende Inhaltsverzeichniß.

# Summa vnd Inholt

der Böte.

Dat erste Boeck. Dan Eeden vnde strydigen Eedstragen, | Meneden, Kalschen, bedrechlyken, lichtsferdi= | gen vnmögelyken Eeden,

vnd derfüluen straf= | fen. Dat ander Boeck.

Medicina vih Gottes wordt vnd den Pa- | tribus, gegen dat lichtferdige Sweren, vnde | schendtlyken mißbruck des duren Godtlyken | Namens.

Dat drudde Boed.

Von den dodtlyken floken, by Gades na= | men, hilligen Wunden, lyden vnde Marter | Christi, van den Rasen 4), fallen 5), etc. vnde wo | Godt insonderheit dorch den Mordkamp, sol= | ce grüwel straffe, vnde worher de= sülue in der | Christenheit entstanden, neuenst warninge, | vnd Bothvormaninge, dem so lange her wol= | vordenedem torne Gottes vorthokamen.

Bl. 9a (B. 1) mit Blz. 1 beginnt das erste Buch; der Tert schließt Bl. 187. — Bl. 188 mit Blz. 182 solgen noch einige Auszüge aus verschiedenen Gesehen über die Strase des Meineides und der Gotteslästerung; am Ende: Edict. vnd Königlike Satzung auer de | Gotteslasterer Anno 1492. binnen Wormbs gegeuen. — Den Schluß

Er starb am 18. Dec. 1635. Man vgl. Moller, Cimbria literata, Bb. 1, S. 122 sigb. und Jöcher, Gelehrten-Lexicon, Bb. 2, Sp. 13. Ein Berzeichniß ber zahlreichen, z. Th. in niedersächsischer Mundart abgefaßten Schriften Dame's giebt Moller.

<sup>4)</sup> dat rasen, Tobsucht, Wahnsinn. 5) dat fallen, die Fallsucht, Epilepsie.

bildet auf 2 BU. ohne Blz. ein Register über die einzelnen Capitel. — Am Ende bes Registers:

> Fide DEO, Mundum Despice. Difce Mori.

Als Brobe mag folgende Stelle in Bezug auf den

Aweikampf (Bl. 140, 5 4 — Bl. 141, S 5) dienen.

Dergelyken historien mach men lesen | by dem Saxone lib. 7. & 9. Crantzio li- | br. 1. Sueuæ cap. 44 & lib. 5. cap. 3. | Darhen hefft och gesehen Keiser Carl V. do he binnen Rome, in gegenwerdicheit des | (Bl. 140 b) Dawsts vnd veler forsten, der orsaken ge- dacht, worumme he den Koninck in franck- | ryken franciscum mit gantzer macht gedach | te antogrypen, vnd hefft de hefftige oration | also geslaten. Dewyle dennoch vele Cande | vnd Eude, de vnschüldech weren, dardorch | würden vor= doruen werden, propterea pie- | tate Christiana, tacto sibi, fatius videri, | & reipub. quidem utilius, ut ipfe & | Francifcus, ad fingulare certamen de- | fcenderent, enféq; & pugione dimican- tes controversiam finirent: Darumme duchte yot eme, oth Christlikem mitlydende beter syn, ock dem gemenen besten heilfa= | mer, dat he vnd Koninck franciscus allene | in den kamp treden, mit dem Rappyr vnd | Dunnier thosamen steken, vnde dem hader | affhulpen, nomlyken dewyle se lange vmme | dat Herkogdom Mey= lan getryget, vnd ve= le Christlikes blodes vorgaten. Wat nu dif= | sen kamp belanget, so isset nicht ane, dat offt | groth vordarff der Cande vnd Lude dardorch | ge= stillet worden, och de Heren ingeholden, | dat se so lichtlick Candt vnd Lude, dorch ere | vnenicheit nicht vorderuen konden, Sonsten | konnen vele rechtmetige orsake und wich= tige | Motiuen syn, dat ein Koninck und here sich | (Bl. 141 a) soldes kampes besweren, och de Onderda= | nen eme solckes nicht vorhengen können: tho | dissem gestechte des kampes gehöret od de | Keyferlyke kamp, wenn nom= lyken twe Ro= | mische Keiser tho gelyke erwelet, so is ock de | Kamp ere scheidesman gewesen.

<sup>8°. — 192</sup> BU. mit Blz. 1 — 184 (follte 182 sein. ba die Zahlen 101 und 106 übergangen sind; mancherlei Unordnung in der Zählung) Sign. A — Z, Aa, mit Cuft. — 27 Zeilen. — Citate am Rande,

Universitätsbibliothek zu Riel.

Moller, Cimbria literata, Bb. 1, S. 123.

# CLXXVI.

LEIEN BIBEL | In Hundert fragen | vnde Untwordt vnderscheden vnd | in III Deele gedelet. | Dat I. Deel. | In XX. fragen vnde Untwordt geordenet. | Dazinne vornemlyken vth Gades worz | de vnde vth D. Luthers Schriften vnde anderen | nûtsiken Bokeren vnd dendwerdigen historien, yn sonderheit gez | dacht wert aller Minschen Scheppinge 1) vnd eines yedern Beropes, vnd wo | sid ein Ider in seinem Umpte Christisken schicken, vnd thogelick tho Waz | ter vnd Cande, in dürer tydt, Destilent, Kryge vnd och wedder den Torz | cken, vnde jegen yedermanne rechtmetigen verholden schöle, vp | dat he ein gut Geweten, vnde Gades Sez | gen hebben vnde beholden | måge. | Dorch | NICOLAVM GRYSEN Rostochiensem | Predigern in Rostock. | Psal. 51. | Ich wil den Auertrederen dyne Wege leren, dat sick de Sûnders tho dy | bekeren. Proverb. 1. | Wol 2) wyk ys de hôret tho vnd betert sick, vnd wol verstendich ys, de leth | sick raden. | (Schwarze Linie.) | Gedruckt tho Rostock dorch Stezphan Möllman. | M. D. CIIII.

Oberhalb des Titels befindet sich eine kleine Zierleiste. — Die Mückseite des Titelblattes ist leer. — Es folgt zunächst die den Städten Lübeck, Hamburg, Lünedurg, Stade
und Kiel zugeschriedenen Borrede vom 26. März 1604, in
welcher auch der Ersindung der Buchdruckerkunst gedacht
wird; Gryse erwähnt hier Ludw. Dietz in Rostock, von
dem er sagt, daß er ihn in seiner Jugend gesehen und wohl
gekannt habe. — Bl. 5 und 6 enthalten zwei lateinische
Borreden von David Chyträus zu Rostock und Conrad
Schlüsselburg zu Stralsund. — Bl. 6 b — 8 b das Re-

2) wol, wer.

<sup>1)</sup> scheppinge, Erschaffung.

gifter über alle brei Theile des Werkes; um eine Uebersicht zu ermöglichen, schalte ich das Register des ersten Bandes ein.

# Dat erste Deel, der Christliken Leven Bibel NICOLAI Grysen.

1. De erste frage: Wol hefft vns Minschen geschapen, vnde wortho synt my geschapen?

2. Dewile alle Minschen dorch Abams Vall verdoruen syn, Wo werden se van Godt tho gnaden angenamen?

- 3. Schal od ein yder in synem Berope vnde Stande bliuen? 4. Wo schal ein Prediger in synem Umpte sid Christliken vorholden?
- 5. Wo schal sick ein Chohorer Godtlikes Wordes schicken?
  6. Wat ys der Weltliken Duericheit Stand unde Umpt?
- 7. Wo schölen, na anwyfinge der H. Schrifft, de Vnderdanen erer Quericheit gehorsamen?
- 8. Wo schal einer na Gades Worde in den H. Chestand treden vnde darinne leuen?
- 9. Wo schölen de Olderen ere Umpt recht voren?
- 10. Wat gehöret den Kinderen tho donde unde tho latende?
- 11. Wat geböret den Olden unde och den Qungen Euden tho vorrichtende?
- 12. Heren vnde fruwen, Knechte, Magede vnd Arbeideslude, Wo voren desuluen eren Stand recht vnd Christlick?
- 13. Wo schölen de, so ere Aeringe<sup>8</sup>) tho Water soken, sick Dach vnde Nacht vorholden?
- 14. De auer Cand erer Gescheffte haluen reisen, Wo scholen sid de schicken?
- 15. Woschal ein gelouiger Minsche mit Auergelouigen vmmegahn, dat he den rechten Gelouen unde ein gudt Geweten beholden moge.
- 16. Wor tho ys ein gubt Geweten nutte, onde ein boß Geweten schablick?
- 17. Wo schal sich ein Christe in Pestilent tyden verholden?
- 18. Watscholen de Christen in der duren Tydina Gades Worde doen unde laten? [lick voren?
- 19. Wo scholen de Krygeslude eren Krygesstand Christridder

<sup>8)</sup> neringe, Nahrung.

20. Wat hebben de Corden vor einen Ordisprunck, Cere vnde Gewalt, und wo schal men wedder se krygen?

Bl. 9 und 10 enthalten zwei lateinische Spigramme von den rostocker Prosessoren Nicol. Willebrandt und Joh. Posselius, denen sich ein gleiches Elegidion von Joh. Goldstein, Prediger zu Rostock und Schwiegersohn Gryse's, anschließt. — Bl. 11 a folgt die Einleitung: Un den Christeliken | Ceser. — Bl. 13 a: De I. Frage. | Wol hefft vns Minschen geschapen vnd wor= | tho syndt wy geschapen? — Die letzte (XX.) Frage endet Bl. 129 b; das Schlußsblatt ist leer.

Auch in diesem Werke zeigt uns Gryse ben Schat seines Wissens, wie seine große Belesenheit; ich theile das Ende des ersten Theils (Bl. 128 a — 129 b) hier mit.

Dewyle denn de Corcen, alse brummende Louwen vnd | grimmige Bestien vns dorch den Krych van dem flape der Se- | ferheit ppweden, so moten wy Chriften thovorne den Slap vih | den Ogen wyschen, unde unferem affgesechten Dodtvyende dem | Torden na dem witten in den Dgen feen, houwen, steken unde | scheten, unde tapper tho en henan fetten, vnd mit warmen ge= | blote vnde vurigem gemote, ane langen Radtflach unde mydt= | loff= tiges bedencken, in Gades früchten manhafftich se angrypen, vnde wenn de nodt an den Man trydt, und de Corce einem auer | den hals kumpt, unde tho einem herin geidt vnde fleidt, so schal | sick, alse D. Luther erinnert, nicht allene ein bestelleder Kryges= | man, sonder ein yder, he sy Borger edder Buer, edder wol he ys, | so lange vegen em weren alse he Uthem hefft, vnde ein Lydt am | Lyue rogen und bogen kan, denn vot vs beter in folckem hilligen | Berope als ein hilliger Marteler Gades steruen, alse sick gefan- | gen geuen vnde nemen, vnde beth in den Doot an Seele vnde | Cyff sick van den Corcken quelen laten. Item: Gerodt vot 4) nu | (Bl. 128 b) dat dy de Torce erstecket edder ersleidt, wo kanstu eines redde= | liferen Dodes, so du anders ein Christe bist, steruen. Denn | Daniel maket dy thom hylligen, dar he sprickt, dat de Torcke stry= | det wedder Gades hylligen, unde wol

<sup>4)</sup> gerodt ydt, geschieht es, fügt es sich.

wedder den Torden | strydet, de strydet wedder Gades Dyende vnde Christi Cesterer, | ya wedder den Duuel suluest, vnde darff sich nicht besorgen, efft | he einen Torcsten erwörget, dat he vnschuldich Blodt vorgete, | edder einen Christen erwörget, sonderen gewyßlick erwörget he |

einen Vyendt Gades unde lesterer Christi.

De Hystorien vormelden, dat de van Rodys Keyser fry- | derick den III. vnde des Aykes forsten geschreuen hebben, dat de | Corckische Keyser tho synen houetluden aesecht: he vnde se | dörsten 5) sick vor de Dudischen nicht fruchten omb vyfferley Dr- | fate willen. Erftliten leftereden se eren Godt, den se sonst ehre= | den unde anreven, vnde van deme se ock hapeden?) hulpe vnde be- | schuttinge 8) tho erlangende. Darna weren se suluest vnder sic so | einich als vyff Vinger in einer handt, darunder eine grote vngelickheit ys, de eine grodt de ander klein, de eine dicte de an= | der dunne, unde de eine lanck de ander forth, vnde nener tru= | wede 9) dem anderen, ein yder wolde syn egen here unde Keyser | syn. Darnegest van wegen der unlydesamheit 10) unde gartheit der | Dudischen scholde men sich och nicht vor se früchten, denn se | weren zarte hylligen vnde weke Marteler, worden balde vnge= duldich unde unlustich the frygende im unweder, regen, hunger | vnde dorft, hette 11) vnde frost, dewyle se nenes vngemackes, son- | dern des supendes gewanet weren. Entliken so holden de Du | dischen ock nene gude Discipline vnde Ordeninge im Kryge, | weren vnuorsichtich vnde unbedachtsam, ane dat se tholest och hicht de Gerechticheit beloneden, sondern de ongerechticheit be= | leueden, welckere vngerechticheit se an den groten so wol als an | den kle= nesten unde geringesten under en straffen scholden. Dewyle nu ditfulue by den Dudischen im Kryge leider mehr denn wahr ys, vnd dem Torden sehr wol bewust vnde bekandt ys, so | scholden vo de Christoudischen foldem fundthafftigem wesende | (Bl. 129 a) affdancken, onde der

11) bette, Hite.

<sup>5)</sup> dorften, dürften.

<sup>6)</sup> vyfferley, fünferlei. 7) hapeden, hofften.

<sup>8)</sup> beschüttinge, Schut, Beiftand.

<sup>9)</sup> truwede, trauete. 10) vnlydesamheit, Unfähigkeit, Mühsal und Anstrengung zu ertragen.

. بگفت

früchte des HEren, der einicheit und aller | Godtsalicheit unde Gerechticheit stedes bywanen, so worde | Godt stedes by en syn, unde dem Corcen einen Ainck in de Aese | unde einen Chom 12) in de Mundt dohn, unde en herumb rücken in | syn Landt, edder en alse Pharaonem, Sennascherib, Holosernem | unde andere tho nichte unde tho schanden maken.

Tamerlanus der Scythen Cyranne edder Cateren Ko= | ninck, ys thor tydt Ruperti des Römischen Keysers, in de Mor= | gen Lander geuallen, mit twölffmal hundert dusent Man, vnde | allent wat sick in Usia, Syria vnde Egypten nicht gudtwillich | em hefft ergeuen, tho boddem geslagen vnde vorwöstet, vnde | alse he de Corcken auer= weldigede, vnde in der Slacht vele du= | sent erwörgede, hefft he den Corckschen Keyser Baiazeten mit | guldenen Keden gebunden, in einem groten yseren Gadder ed= | der Schranckwercke, alse in einem Vagelbuer, thom Spoth= | vagel in gant Usien herumme gevoret, vnde thom Voth= schemel, | wenn he vp vnde van synem Rosse hefft stygen willen, gebruket, | vnde wenn he gegeten, hefft he vnder synem Dische alse ein | Hundt liggen, vnde wat em vor= geworpen ys, eten vnde geneten | möten.

Ulso kan Christus, so midden manck 18) synen Vyenden her- | schet, och de Törken thom Schemel syner Vöte leggen, alse he | denn och mit schanden vnde Schaden de Törken van der Stadt | Wyene gedreuen, vnde na Constantinopel voryaget hefft. Och | by vnseren leuendes tyden de gewaldige Urmada vp dem Meere | tho nichte hefft gemaket, och Godt loff den Christen vor Gran, | Raba, vnde anderen Steden vnd Vestingen in Vngeren syne | gnadenhulpe bewyset hefft. Une allen twyuel werden de Tör- | den eren rechten lohn vnde hohn Gades rache vnde straffe tho | syner tydt erlangen. Denn Godt sprickt: Ich wil en richten mit | Pestilent vnde Blode, vnde wil regenen laten Slachregen | mit Hagel, Vuer vnde Sweuel, vp em vnde syn heer, vnde vp | dat grote Volck, dat mit em ys. Ulso wil ich denne herlick, | hillich vnde bekandt werden vor velen heyden, dat se ervaren | (Bl. 129 b) scholen dat ich de HEre sy. Darher de Man Gades D. Euther | also

<sup>12)</sup> thom, Zaum.

<sup>13)</sup> mand, zwischen, unter.

schrifft: Jot ys tho hapen, dat de Corde nein Landt des | Römischen Rykes mehr gewinnen werde, onde wat he in On= | geren onde Düdisch Landt deith, dat wert dat leste gekreze onde | geröpe 14) syn, dat he mit den onseren onde de onseren mit em heb= | ben werden, onde darmit ein ende, also dat he Ongeren ond | Düdischlandt wol zausen mach, duerst nicht rouwsam besitten, | alse he Usiam onde Egypten besittet. Denn Daniel gisst em dre | Hörner onde nicht mehr, zwacket ond rith 15) he etwes den | Grenzen ond Naberen aff, dat sy syn slap= | drunck tho guder Nacht.

130 Bl. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. A — Z, Aa — Ii (zu 4 Bl., nur Ii 6 Bl.).

Dat ander Deel | NICOLAI Grysen | LEIEN BIBEL, | In den negestnauolge= | den XXX. fragen vnde Antwordt eint= | foldichlick vorsatet, darinne sonderliken van des Hel= | schen Sathans vornemsten Ansechtingen, so he vth den Hilligen | Teven Gebaden vnde vormaled dyginge 16) Gödtlikes Gesettes arglistigen | nimpt, vnde vegen de Christen bedrechlick 17) gebruket, ge= | handelt, vnde gelyk de heilsame Eere vnde | Euangelischer Trost wedder desüluen | eintsoldiger wyse begrepen | wert. | Esa. 28. | De Ansechtinge leret vp dat Wordt mercken. | Matth. 26. | Waket vnde bedet, dat gy nicht in Ansechtinge vallen. | (Arabeste.) | Rostock, | Gedruckt im Jahr M. D. C IV.

Oberhalb des Titels eine Zierleiste; Rückseite leer. — Dann folgt auf 3 BU. die den mekkenburgischen Städten Rostock, Wismar, Parchim und Neubrandenburg zugeschriebene Vorrede vom 28. Juni 1604. — Bl. 5 a beginnt: De XXI. Frage. | Wo schal ein Christe allerley anfechtinge unde | swermddigen Melancholye, | wedderstandt dohn? — Die lette (L.) Frage endet Bl. 100 b.

100 BU. ohne Blz.; mit Cust. und Sign.  $\mathfrak{A}-\mathfrak{Z}_{0}$ 

<sup>14)</sup> gefrete onde gerope, Krapen und Raufen.

<sup>15)</sup> rith, reißt.

<sup>16)</sup> vormaledyginge, Bersluchung, Berspottung. 17) bedrechlick, trügerisch.

Dat Drudde unde leste | Deel der Christliken Leven Bybel | NICOLAI Grysen, yn den nastelligen 18) | vösstich fragen unde Antwordt körtliken | begrepen. | Darynne vornennliken van aller Min= | schen Sterfflicheit v\vec{n} Dode, och dersuluen Begreffe= | nissen unde Wedderupstanding 18) am J\u00e4ngsten dage, sampt | der ungelduigen ewigen Verdome= nisse, und der | Gelduigen ewige Selicheit gehan= | delt wert. | Vnd wo och ein Chryste in syner und in synes Ne= | gesten Nodt und Dode, sick Godtseligen schole schicken, | unde Christliken vorholden. | Syrach. 7. | Wat du deist dar bedencke den ende ynne, so werstu n\u00fcmmer-mehr | quadt 20) dohn. | Philip. 3. | Christus ys myn Leuendt, unde steruen ist myn gewinst. | Eine aus St\u00e4den von Bierleisten gebildete Byramibe.) | Gedruckt tho Rostock dorch Stephan Möllman. | M. D. CIIII.

Dberhalb bes Titels zwei schmale Leisten mit einer Eichel an jedem Ende. — Die Rückseite des Titelblattes ist leer. — Zunächst folgt auf 3 Bll. die vom 10. Aug. 1604 datirte Borrede, durch welche der Theil den pommerschen Städten Stralsund, Stettin, Greisswald, Anklam und Neuschargard zugeschrieben wird. — Bl. 5 a fängt an: De LI. Frage. | Moten alle Minschen einmahl steruen? — Die Rückseite des Schlußblattes ist leer. — Das Ende der letzten (C.) Frage, somit der Schluß des ganzen Werkes (VI. 97 d. 98 a), wird hier noch mitgetheilt.

Godt sprickt by dem Esaia, Sühe, Ich wyl einen nyen | Hemmel und nye Erde maken, dat men der vörigen nicht mehr | gedencken wert noch tho Herten nemen, sondern se werden sick | ewichlick frowen und frolick syn auer deme dat ick scheppe 21). Im | Hemmelschen Ierusalem wert nicht mehr gehöret werden de stem= | me des wenendes, noch de stemme des klagendes. Alle tydtlike unrouw, | arbeydt und Crüze wert ein Ende hebben, und de ewi= | ge Sabbath, stedeswerende 22) rouwe und bestendige Frowde an= | fangen

<sup>18)</sup> nastellig, nachstehend, nachfolgend.

<sup>19)</sup> weddervpstanding, Auferstehung. 20) quadt, bas Boje, bas Uebele.

<sup>21)</sup> scheppe, erschaffe. 22) stedeswerende, immerwährend.

vnd ewich waren 28), vnde werden darfüluest vnse Halleluja mit frowden herlick schallen laten, vnd Godt vor fyne

Woldath | stedes hertlick dancken.

Christus sprickt: De Rechtuerdigen werden lüchten alse de | Sonne in eres Vaders Ryke. Darher plecht men by den Be- greffenissen der Godtseligen tho syngende: Hyr is he in angst | gewesen, dort duerst wert he genesen, in ewiger Fromd unde Wun- ne, luchten alse de klare Sonne. help vns Christus vnse (Bl. 98 a) Trost, de vns dorch syn Blodt hefft erloset, van des Dünels Gewaldt vnde ewiger Pyne 24), em sy Coff Prys vnde Ehre allei= | ne 25). fyn darumb Christen geworden, schrifft S. Uu- gustinus, dat my alletydt gedencken scholen an dat ewige Ceuendt, unde an de Gnadenbeloninge unde frowdenryke erquickinge, unde | dat my uns och mehr umb de Seele alse umb den Lyff bekumme= | ren scholen.

Derhaluen ys thom entliken Beslute van allen Christge= | louigen Minschen vlytich thobehertigende, unde mit sonderliker | gelduiger andacht anthomerckende, wat men im gemeinen Christ= liten Kercken Gesange plecht tho syngende: Gy duerst werden | na disser Tydt, mit Christo hebben de ewige frowde, darhen scho- le gy gedencken, dar leuet nein Mann de vot vihspreken kan, de Glorie und dat ewige Cohn, dat puw de HERE wert schencken. | Onde wat de ewige gudige Godt in synem Geiste gelauet hat, ge= | swaren by synem Namen, dat holdt und gifft he gewysse vorwar, de help vns tho der Engelschar, dorch JEsum Christum Umen. | Kum balde HERE JEsu, Umen. Ile leue HERE, ple thom | Gerichte, lath sehen dyn herlick Angesichte, dat wesent | der Dreuoldicheit, des help vns Godt in | ewicheit, 212MEX 26).

<sup>23)</sup> waren, währen, dauern.

<sup>24)</sup> pyne, Bein, Strafe. 25) Die 6. und 8. Strophe aus dem (wahrscheinlich von Luther gebesserten und vermehrten) Liebe von M. Weiße "In lath ons den loff begrauen," Geffden, die hamburg. niebersächs. Gesangbücher, 1857, No. 152.

<sup>26)</sup> Die beiben letten Strophen bon bem fruher Sans Bigftat von Bertheim, oder Förg Berkenmeyer, in neuere Zeit aber (von Wackernagel, Bb. 3, No. 167) Georg Grüenwalb zugeschriebenen Liebes "Kamet her tho my sprickt Gades Son" (Gesschan, No. 92), denen sich die Legte Strope des Liebes von Erasmus Alberus "Gy lenen Chriften fromt ium nu" (Geffden, No. 155) anschließt.

- T- 1

98 BU. ohne Blz.; mit Cuft. und Sign. U—Z, Ua—Bb, (zu 4 BU., nur Bb 2 BU.). — 35 Zeilen. — In allen drei Theilen am Rande Glossen und Citate.

Universitätsbibliothek zu Rostock (F. m. 1136). — Resgierungsbibliothek zu Schwerin. — Herzogl. Bibliothek zu Wossenkiert. — Stadtbibliothek zu Lübeck.

Erneuerte Berichte von gelehrten Sachen, Rostod 1768, S. 134—136. — Scheller, No. 1188.

## CLXXVII.

NOMENCLATOR | LATINOSAXONICUS, | DE-NUO EDITUS. | RERUM NAUTICARUM NOMEN- | claturis & phrasibus paulò ple- | nius insertis. | (Bignette mit architectonischen Berzierungen; in der Mitte ein gestägelter Engelstops.) | ROSTOCHII | Apud Christophorum Reusnerum | -ANNO | (Schwarze Linie.) | M. DC. IV.

Oberhalb ber ersten Zeile findet sich ein Bruchstück einer Zierleiste. — Auf der Rückseite des Titels das lateinische Spigramm und dann die übrigen Beigaben, wie solche in der Ausgabe von 1596 (No. CLXXI) vorkommen. — Das Bokabular beginnt mit Bl. 13 a und schließt Bl. 168 a; die lette Seite ist leer.

8°. — 168 BU. mit Sign. A (8 BU.) (;) (4 BU.) B—X (zu 8 BU. nur X 4 BU.). Von Bl. 13 a an 2 Spalten mit Spz. 1—622; die Spalten werden durch eine Linie geschieden und enthalten 29 Zeilen.

Regierungsbibliothek zu Schwerin.

Lisch in Jahrb. 23, S. 141.

#### CLXXVIII.

Xριστός πεφασμένος. | Der geoffenbarte Christus. | COMOEDIA, | oder Geistlich Reimen | Gedicht, von vnserm HERRN | vnd Heyland Jesu Christo, wie er im | Tempel zu Jerusalem ein Sohn Got= | tes im zwölfsten Jahre seines Al= | ters ist geoffenbaret | worden. | Den jungen Leuten, insonder= | heit aber vnser vns befohlenen Jugend, | zu einer guthertigen Unreitung, sich | der furcht Gottes, der Gottseligkeit | vnnd Erbarkeit zum hoch= | sten zu besteissigen. | Gestellet durch | M. Ioachimum Burmeisterum 1), | Scholæ Rostochiensis Colle- | gam classicum. | Zu Rostock, Anno 1605. | Druckts Ch. Reusner.

Der Titel, von dem Zeile 1, 3, 4, 11, 12, 18 und 21 roth gedruckt sind, ist mit einer schmalen Zierleiste eingesaßt.

— Auf der Rückeite steht solgende Widmung: Den Ehrensuesten, Ehrbaren, vnd fürs | nemmen Junckerrn. | Diestrich Döring, | Hartwig Töding, | Dieses Jahrs Kauffensführern | in Cunedurgk, | Eins theils: | Ond dan auch | Den Ehrbaren wolgeachten vnd | fürnemmen, | Nicolao fresen, | Johanni von Heruerden, | Valentino Haueman, | der Statt Rostock fürnems | men Bürgern, | Unders theils, | Meinen vnd der meinen großgünstigen | Jungkherrn, Gönnern, freunden | vnd befürderern. — Auf Bl. 2a dis 3 b solgt eine gereimte Zuschrift an die genannten Wänner, welche endet: Dat. 1. Ianuarij Anno 1605. | E. E. vnd E. Gonsten | Dienst vleissiger | M. Ioachimus Bur-

<sup>1)</sup> Joach im Burmeister ist 1564 zu Küneburg geboren. Im Jahre 1586 bezog er die Universität zu Rostock, ward daselhst 1589 Cantor, zuerst an der Nicolai- und bald darauf an der Maxientirche, dann auch vierter Schulcollega an der neu begründeten großen Stadtschule. Die Cantorei behielt er bei, als er später mit dem Titel eines Conrectors zum zweiten Collega aufrückte, muß jedoch jenes Amt und gegeben haben, als er erster Collega ward, denn es erscheint neben ihm der jüngere Collega M. Daniel Friederici als Cantor an S. Maxien. Im Jahre 1594 erlangte B. die Magisterwürde. B. stard am 5. Mai 1629; der Prosessor Joh. Bacmeister versaste das übliche Brogramm zum Begrädniß (Universitätsbibliothel zu Rostock). Ueber B. und seine musikalischen, wie literarischen Leistungen, handeln das rostock. Etwas, Ig. 1742, S. 185 sigd., v. Dommer, Sahere und Krause in der allgem. deutsch. Biographie, Bd. 3, S. 628 sigd. und S. 375. (Nach Mittheilungen des Herrn Director Dr. Krause in Rostock.)

meisterus Lunæb. — Unter bieser Zuschrift: PERSONÆ DRA- | matis. | Prologus. Argumentatores quinq; le- | sus puer. Commilitones ejus tres. An- | geli quatuor. Iozadak, Iesua Rabbini. Le- | vita, Priester. Theophilus Prediger. Ludi- | magister Schulmeister. Cantor. Ioseph. | Maria. Alpheus, Cleophas gefreunde. Natha- | nael, Bedia. Saleph, Bürger zu Nazareth. | Hospes der Wirt. Aedituus der Küster. Præ- | sectus Hossmeister. Chim Wolerd, Cheel | Keermeß Rustici. Morio. Pueri nequam | tres. Epilogus. — Bl. 4 a beginnt der Prologus. — Bl. 5 a: Argumentum im I. Actum. — Blatt 46 a (f 6): Epilogus. — Bl. 47 a folgen die CORRIGENDA und Bl. 48 ein APPENDIX.

Der Dichter läßt die beiden Bauern niederdeutsch reden, und zwar in einer etwas wunderlichen Mundart. Schiller, der meine Abschrift benutzte, hat mehrere Stellen in das mnd. Wörterbuch aufgenommen, wogegen er andere, wie er mir schrieb, unerklärt lassen mußte; mir ist es später nicht besser ergangen. Am Schluß theile ich eine Stelle aus Act 2, Scene 4, mit. Der auf Bl. 19 b und 20 a (C 3 und 4) besindliche vierstimmige Gesang der Engel ist wohl von Burmeister gesetzt.

8°. — 48 BU. ohne Blz. mit Cuft. und Sign. U. f. — 36 Zeilen. — Am Rande Stellen aus der Bibel, wie aus lateinischen und griechischen Autoren.

Universitätsbibliothek zu Göttingen (Poet. Dram. 5899).
— Eine von mir besorgte Abschrift in der Universitätsbiblisothek zu Rostock (Mss. philol. 82).

Göbeke, Bb. 1, S. 333. — Scherer in Allg. beutsche Biographie, Bb. 3, S. 629. — Schiller und Lübben, mittel-niederb. Wörterbuch, Bb. 1, Berz. ber Quellen, S. III.

Der Inhalt des Schauspiels, das Scherer (a. a. D.) als "gebildete, aber unpoetische Schulmeisterarbeit" bezeichnet, ist der folgende. Joseph und Maria beschließen, mit dem Knaben Jesus zum Osterfest nach Jerusalem zu reisen; ihnen schließen sich ein paar Verwandte und Nachbarn, so wie drei Gespielen ihres Sohnes an, auch erhalten sie von dem ihnen gewogenen Junter zwei Bauern als Geleit. Die Reise wird mit einem Gebet angetreten, nachdem die Bauern

zuvor handgemein geworden. Die Reisenden kehren bei einem freundlichen Wirthe ein; Joseph und Maria begeben sich zu einem Krämer, um das Nöthige zum Opfer einzukaufen. 2118 Zwischenspiel treten die Schulknaben auf, welche die beiden in der Stadt umber schlendernden Bauern verspotten, von diesen aber zur Genugthuung des herbei eilenden Lehrers Dann folgt ber Gottesbienst im derb abgestraft werden. Tempel, bei welchem Joseph und Maria beten, beichten und ihr Opfer darbringen. Die in der Herberge zuruckgelangten Eltern vermiffen Jefus; vergebens bemüht fich Joseph, die verzweifelnde Mutter zu beruhigen und begiebt sich mit ihr auf den Rüchweg, in der Erwartung, daß der Anabe mit den Gespielen und Nachbarn die Stadt verlassen habe. Hoffnung erfüllt sich nicht; die betrübten Eltern fehren nach Berusalem zuruck und finden nun Jesus im Tempel, wie er mit den Schriftgelehrten über die Zukunft des Messias redet. Einige Zusätze zu verschiedenen Scenen bilden den Schluß.

Act 2, Scene 4, Bl. C 1a — C 2a.

Chim<sup>2</sup>). Gojen Morgn, den geff juck Gott, Gy gojen lüdkns 3) habt nicht vorspott. Wat schall ick fragn, wor drep wy an Joseph, de dar is ein Cimmerman? Doch süh wat Godt deit, dar steyt de Kerl. Den Geck habbick gekent nuwerl. 4). Cheel. Bojen Morgen, wo stahn die sackn, Chim. Wil gy vns korts 5) ein Schüne 6) mackn? Iof. Wilkommen Chim, es ist noch gut, Ich hore gern wies mit euch thut? Chim. So paklick hen, loff sky Gade, Wo ist, wil my op den Weg drade 7)? Iof. Ja Chim es wil an der zeit seyn, Ihr trettet wol stoffiert 8) herein. Ja wille wy wol felict 9) syn, Chim. So moten wy so plassn herin 10).

<sup>2)</sup> Chim und Cheel für Joachim und Michael.

<sup>3)</sup> Gy gojen ludens, ihr guten Leutchen.

<sup>4)</sup> nuwerl, niemals.

<sup>5)</sup> forts, in Kürze, flugs. 6) schune, Scheuer, Scheune. 7) drade, balb.

<sup>8)</sup> wol ftofffert, wohl ausgerüftet.

<sup>9)</sup> felich, ficher gegen Gefahr.

<sup>10)</sup> fo plaffn herin, so herein plagen, zu Plat kommen.

Juch, hosch, herummer Gott segn, So schal men saggn all der wegn. Vor war idt gheit dar so nicht tho, Dar men mit fuchteln 11) fechtet so, Ick bin dar wol ehr mit gewesen Dar soncke Fuchtln wischd de Nesn. Dth den Kartusen pustede 12), Uls weñ de Katte prustede 13). Dar men einm vp de plunde warp 14), Dat de Hudt brend als sute scharp. Chim. Cheel Euch begunt the flyen oth 15). Mit Blyensteen 16) kettld 17) men de Hudt. Cheel. Saleph. Worbey fol man vernemmen das? Dorwar dit neen kleen schmarre was, Do dar wart geuen welken stoff 18). Ja do he ghinck hen in den Hoff, Chim. Ond klempert auer den Cunn, Uls em bestund echtr eine fün 19), Dat he wolde gahn hen schlyken Ick weet nicht, Unakenbytn 20) hemlyken. Do fumpt he avr den Kop herundr, Als vord en herundr dat wunder. Valt also in den Kop de schmar Dar van is so grot wêtern de Marr 21). Hort gy man tho, he kumpt wol bett Dor en log he neen robe sett 22).

<sup>11)</sup> fuchtel. Es ist hier unter fuchtel sowohl ein Knüppel, als auch eine scharfe Baffe (Degen, Spieß) zu verstehen.

<sup>12)</sup> puften, blasen.

<sup>13)</sup> pruften, niefen.

<sup>14)</sup> Da man einem (bie Rugeln) auf die Lumpen (Lappen) warf.

<sup>15)</sup> Michel Lugenpeter beginnt (feine Marchen) auszupaden.

<sup>16)</sup> blyenfteen, Bleitugeln.

<sup>17)</sup> fettld, fipelt.

<sup>18)</sup> stoff, Staub. Herr Dr. Nerger bemerkt: "Dat gift stoff bebeutet noch jest so viel als: es giebt Hebe, eine Brügelei, ein Gesecht."
19) Und klettert über den Zaun, als ihm wiederum eine Bosheit einsiel (?) Kosegarten übersetzte fün mit Ränke, verschmitzte Bosheit, Auschlag und bezieht es auf das noch viel gebräuchliche Beiwort fünsch, hinterlistig, boshaft; Nerger stimmt ihm bei.
20) knakendyten, Knochen beißen, etwa: Fleisch stehlen (?)
21) Dannn raisonnirt (wohlt) der Karr in großwällig. Herr Dr.

<sup>21)</sup> Davon raisonnirt (prahlt) ber Rarr so großmäulig. Herr Dr. Rerger giebt an: "Das Berb wetern lebt noch jest im Bolksmunde und bedeutet raisonniren; sogar grot wetern für großmäulig raisonniren möchte wohl noch vorkommen."

<sup>22)</sup> Wegen einer Lüge wird er nicht roth.

Cheel. Wat mach dar Chim staen vnd kolsen 28). Dat is my vorwar lyden selsem 24). De Keecke do men apr ein hopen 25), Unders mostu idt my vorlopen, Rechtschapen wil ick prusten vm 26) Dat de Hönerdeff all werdn stum. Myn Klockner 27) gifft veel betern Windt Chim. Uls dat de Sundr ein Rohr afbrennt. Jot is juck so ein fegich 28) Hund, he befet 29) alkn awrisch 30) thor stund, Wen he ein Rohr man hort aff bralln 81) So willm dat hart ind hasen falln, In twey wil barften em de Start 82) Wen ehne man ein Schoet anblart 33). De Hunde de dar vele belden Byten nümmer edder jo selden. Wultumct 34) myn Goje nahmn vorstorn 35), Cheel. Dar schall dict vor de Strücke rohrn 36). Klapp: Suh dar so motm schlan vp de schede 37) Deme syn muelpock fit so rede 88). Cheel wedder schleg synt nicht vorbadn. Chim. Buß, buß, süh dat het indnogē wadn 89). Cheel. De nicht ophord do he warnet wart, Dem mot men so lusen den Bart.

23) folfen, plaubern, schwagen.

24) felfem, feltjam.

28) fegich, feige. 29) befet, bebt, zittert. 30) awrisch (risch), Schilfhalm, Sumpfbinse.

31) aff bralln, abknallen. 32) start, ber Hintere. Diese Bebeutung hat schon Chytraeus im Nomenclator; man vgl. Frisch, beutsch-latein. Wb. Th. 2, S. 333.

33) Wenn ihn nur ein Schuß anplärrt. 34) wultumck für wult du my.

37) fcebe, Scheibe, hier Mund. 38) Dem fein Maulbolch (b. h. Lafterzunge) fo los fist.

<sup>25)</sup> Thue nur die Rehle zusammen, b. h. halte du nur den Mund. 26) Rechtschaffen will ich um mich schnauben. 27) klodner, Glödner, hier der Hintere.

<sup>35)</sup> vorstorn, zerstören, verderben. 36) Dafür soulst Du Schläge haben? Schon Kosegarten theilte mit: "In Bommern ift du krigst ftruck = Du bekommst Schläge."

<sup>39)</sup> Sieh, das heißt in die Augen stampfen, schlagen. Schiller-Lubben erflaren maden mit fturmenb baber tommen (vadere), bann waten.

36t hett ladder vmme ladder 40). Chim. Suh so gelt idt my nu wadder, he, he, dat schuet 41) nicht vmme sug 42), Dar habbick waddr ein gude flueß 48), Iof. Bhut Gott, diß left fich felkam an, Die Reiß kein gutn anfang thut han.

> hie wil Chim zu Cheel an, Uber Maria vnd Nathanael verhindern es.

## CLXXIX.

COMEDIA | Von dem frommen, | Gottfrüchtigen, und gehor= | famen | ISAAC. | Aller frommen Kinder und Scholer Spegel, | darauß sie lernen, wie sie jhre Eltern vnd Præceptores | ehren, fruchten, ja auch big in den Todt gehorfam | sein sollen. | Auß dem 22. Cavittel des ersten Buchs Morse gestellet vnd in druck vorsertiget, durch | JOCHIM SCHLVE Bürger vnd | Bargersahr in Rostock. 1) | (Holzschnitt: Abraham in Begriff, seinen Sohn Isaac zu opfern; in ben Wolfen ber Engel.)

In dem vorliegenden Exemplare ist die vordere Ece unten durchgehends mehr ober weniger beschäbigt, so daß dadurch auch auf dem Titel die Anzeige des Buchdruckers nebst dem Druckjahr verloren ist; ich habe die Bestimmung des letteren nach dem Datum der Vorrede getroffen und nehme an, daß das Buch in Rostock gedruckt ist (siehe unten.) — Die Rückeite bes Titels ist leer. — Zunächst findet sich auf 3 BU. die Borrede mit Zuschrift: Den Achtbaren,

<sup>40)</sup> Es heißt "Leber um Leber". Schiller - Lubben vergl. bei biefer Stelle (unter ledder) bas Sprichwort: Ledder um Ledder, fleist du my, sla ict dy wedder.
41) schuet, geschieht.
42) vonme suß, umsonst.

<sup>43)</sup> fluef, Flode (aus bem Bart).

<sup>1)</sup> Unfer Schauspielbichter möchte wohl ber Familie Schlie beigugablen fein, welche noch in der ersten Halfte biese Jahrhunderts in Rostod angesessen war. Er nennt sich selbst Bergensahrer, gehörte also einer jener so bebeutenden hanseatischen Kausmannsgilden an, die den Handel mit dem Norden betrieben.

wol= | gelehrten vnd vorsichtigen Herrn | Oldermanne, Herrn Secretario, vnd einen Ersamen Kauffman, des hoch vnd weitberdm= | ten ldblichen Kuntors zu Bargen in Nor= | wegen, Meinen großgünstigen | Herrn vnd Freun= | den. In der vom 8. April 1606 datirten Borrede berichtet der Dickter, daß auf dem hansischen Kontor zu Bergen gute Disciplin herrsche und die jungen Leute angehalten würden, die Kirche zu besuchen und den Katechismus zu lernen, auch redet er von den von | anfang des Kuntors gedreuchlichen Spie= | len, welche mit herrlichen Comedien vnd | Trage-dien gezieret werden²). — Bl. 5 a (Bj): Des Geckes inganck vor der | Comediæ. In dieser Einleitung erzählt der Narr die Geschichte von Phramus und Thisbe (hier als Sidonia) und warnt vor zu heißer Liebe, denn

De brennende Ceue wert balde kranck, Onde ys gewis hertzleidens anfanck.

Bl. 7 b: Namen der Personen.. Es sind deren 28, unter denen die letzte der Teufel ist. — Bl. 8 a: Deß Gedes Ingang. — Bl. 9 b (Cj): ACTVS PRIMVS. — Bl. 11 b: Der Engel Gesanck. Dreistimmig mit Noten. — Jeder der 7. Acte beginnt mit einem Argumentum, und endet das Stück (Bl. 43 b) mit einem Beschluth.

Die größere Zahl ber Personen rebet niedersächsisch; als Probe theile ich eine Scene aus dem 7. Act mit, in welcher ber Bauer Görries seinem Nachbar Drewes erzählt, wie er versteckt Abraham's Opfer mit angesehen und seinen Schasbock eingebüßt habe, den Abraham an Jaac's Stelle geopfert.

4°. — 44 Bll. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. 21 — £. — 30 Zeilen. — Jede Seite, so auch der Titel, ist mit einer Nandleiste und einer schwarzen Linie eingefaßt. — Sehr wahrscheinlich ist das Schauspiel bei Augustin Ferber zu Rostock gedruckt.

Universitätsbibliothet zu Rostod (K. 1. 237).

Schiller und Lübben, mitteleniederd. Wörterbuch, Bb. 1, Verzeichn. der Quellen, S. XIII. Während des Druckes erfahre ich, daß das Schauspiel von Schlue von Freibe, Altbeutsch. Leben, Bd. 3, 1880, übersetzt ist.

<sup>2)</sup> Der Autor schweigt von den brutalen Spielen, welche im Kontor u Bergen bei Einführung der Lehrlinge Gebrauch waren; man vgl. die Auffähe von Harttung und Koppmann in den hansischen Geschichtsblättern, Ig. 1877, S. 89 und 140,

## Act 7, Bl. 3 2b — 3 4b.

Görries<sup>3</sup>). Drewes gude Naber vnd gude fründ, Ict loue jo dat wy ydt och noch findt. Ich wolde dy wol wat seggen, Man du mustet my nicht vor lögen vthleggen. Wat my ys vp dissem wege wedderfahren,

Drewes.

Leue Godt Görries ysset wat gudes segge her,
Want dy man nicht drömet wehr 4).
Du plechst dy Ehrlosen dun tho supen,
So plecht ydt dy im koppe wat vintholopen.
Segge my doch dar och wat van,
Ich löue lyckwol 5) so vele als ich kan.

Gorries. hor doch Drewes myn gude kumpan, Giftern als ich wolde na der Stadt gahn, Do nam ick mit my ein Schap tho vorkopen, Dat was so vett dat ydt kume konde lopen. Uls ick nu ginck auer den berch Moriar, Wat menstu wat my dar wedderfohr. Ich wardt so mode den Berch henan, Dat ick balde nicht mehr konde gahn, Do lede 6) ick my wat flapen in den rusch 7), Ond Bandt myn Schap an den Busch. Uls ich nu in mynem besten slape lach, So horde ich groten jammer und klag. Ick fohr vih dem flape und sach umme her, Dat ick mocht sehen wat vorhanden wehr. Su do sach ick einen groten weldigen 8) Man, Mit einem schonen Jüngling stahn, Und als ich so wat horde aff und an,

8) weldig, gewaltig, mächtig, vornehm.

<sup>3)</sup> Gorries und Drewes für Georg (Jürgen) und Andreas. 4) Benn es dir nur nicht geträumt hatte.

<sup>5)</sup> lyckwol, gleichwohl.

<sup>6)</sup> lede, legte. 7) rusch, Binse, Schilfrohr. Hier wohl besser: Gestrüpp.

So nomede he en synen Sohn, De handelden malcfander 9) vele wordt, Dat ict fo alles nicht habbe annehört. Ond konde ydt ock alles so nicht beholden, Ick wuste nicht van angst wor ick henne scholde. De Sone bat den Vader he scholden leuen laten, De Dader sede ydt mochte nichts baten 10), Sonder Gades wille mufte geschehen, Ond begûnde em den Roct vih ihotehen, Ond wolde em binden hende vnd vôte, Dem Vader ginck ydt ock weldich tho gemôte. Opt leste gaff sick de Sone willich darin, Ond wolde in allem gehorsam syn. Und helt dem Vader tho vote und hende, He scholde en binden mit starcken benden. Ond ginck sitten up dat Altar, Ja bauen vp dat holdt dat ys war. De Vader nam ein Swerdt vnd wolde tho hawen, Do dede ick einen schonen Engel schawen. De sede he scholde ydt laten anstahn, he hadde nu Gades willen alle dahn. Do frech he by dem foppe mynen Schapsbuck, Ond lede en bauen vp dat holt vp. Und vorbrande den gant und gahr, Dat dar nicht van bleff hut edder haer. Id dachte wummen Gades 11) wo wil dyt warren Den Buck hörstu nu nicht mehr blarren 12). Den bistu nu recht vnd reddelken quyt 13), Man hor wo yot my gind na der tydi. Uls ick nu den handel wat hadde annesehen, Do quam ich wedder op myne been, Und fleeck also heimlyken henwech, Dat he my nicht tho seende krech. Ick dachte wo dy de grote Kerl süht, So fumpt he dy oct up de hudt.

<sup>9)</sup> maldander, mit einander.

<sup>10)</sup> baten, nüßen, frommen.
11) wummen Gades, Bunden Gottes; man vgl. niederd. Wörterb. von Schiller-Lübben. — Friedr. Dame Nagt in seiner Eedt vnd Zoth vormaninge, Rostock, 1604, Bl. 117, daß man so häufig. Flüche höre, wie dat dy Gottes Wunden schende, dat dy de Wunden vnde Marter Gottes thostôte.

<sup>12)</sup> blarren, blöden, schreien. 13) recht und reddelken quyt, recht und redlich los.

He wert dy nicht vorschonen als synen Son, Denn ick habbe myn dage vele Sûnde dahn, De Engel hadde my wol nicht bescharmet, He hadde my wol mit dem Bucke vorbarnet.

Drewes.

Stortenduel. (14) Gorries was dy och bange, Hadde he dy vor den Bud man in de stede hangen. Du haddest dat lange wol vordent, Wat hastu mannige Meer qwantwyg gelent 15), Scholdestu nicht eins krygen dyn lohn, Dat scholde my grot wunder dohn.

Gorries.

Wo nu thom Knûuel 16) Naber Drewes, Wultu my maken thom stude deues. Hadde ict wat boses dahn edder bedreuen, De Engel hadde my wol dat lohn geuen. He hadde my vorwar Gades wol gefehen, Man hor doch wat mehr ys geschehen, Allse ict nu wedder tho huß quam, Ond myn Wyff neen geldt by my vornam, Wardt se so rasich 17) auer de maten, Ond menede ick hadde den Buck vorsapen 18). Ick sede fruw habbe ick beer sapen edder anders wat, So besta my dyt edder dat 19). Do frech ick myne Casche heruor, Dat ick sege wat noch gelt darinne wehr. Sù do was my de eine ficke 20) so dick und rundt, Ick mackde en strack vp thor stundt, Ondt fandt darinne recht schmuck geldt, Ja nam ydt daruth vngetellt.

<sup>14)</sup> ftortenonel (anderweitig: ftorten fute) ein Fluch = daß bich ber

Schlag ruhre!
15) Wie haft bu manches Pferb jum Schein entliehen, b. h. gestohlen.

<sup>16)</sup> thom Knuvel, zum Teufel; man vgl. bas nieberd. Wörterb. von Schiller-Lubben.

<sup>17)</sup> rafic, aufgebracht, wüthenb.

<sup>18)</sup> vorsapen, versoffen

<sup>19)</sup> So geschehe mir bies ober bas, 20) fide, Tasche, Sad.

Ond frech <sup>21</sup>) wol dremahl so vele vm dat paß <sup>22</sup>), Alse dat Schap wol werdt was. Dat ict dar anders nicht vth dencken kan, Dat muste my jo habben de hillige Engel dahn. Ja Drewes wat sechstu dar tho,

Drewes.

Dat löff ick noch man halff dat ydt scholde wesen so, Wan nu de tydinge 23) eins nakompt, Görries dat dy denne wat anders drömpt. Als van disser Hastorie dar du hast van secht, Dat sick de sake vele anders thodrecht. Dat du einem haffst den Rock vihetagen, Ond haffst em in dem busche den hals in twey slagen. Dat scholde sick wol tho ryme schicken 24), Ond dat du so wat kregen hast in den sicken.

Bei bieser Gelegenheit erwähne ich noch ein, meines Bissens unbekanntes Schauspiel mit niebersächsischen Scenen, welches 1637 zu Rostock erschienen ist.

TOBIAS | Das ist: | Eine froliche, lustige, vnd sehr | anmutige Aewe COMOEDIA, | Don dem alten | vnd jungen TOBIA, | Aach aller Müglichkeit aust jegen- | wertige Zeit vnd dero betrübten | Ceusste gerichtet. | Den Betrübten vnd Elenden zum | Crose, den Bedrengten vnd Aothleidenden | zur Gedult, Männiglichen aber | insgemein | Ju besonderer Cust, Cehr, Onterricht | vnd Dermahnung, | Zugerschtet beschrieben, vnd agiret, | Don | M. DANIELE FRIDERICI, | Cant. Rost. | (Linie.) | Rostock, gedruckt bey NICOLAO Keil, | Im Jahr 1637.

8°. — 168 BN. mit Sz. 1. — 320 und Sign. ):(ij — ):(v, A — B. — Das Register weist 60 Personen auf.

Universitätsbibliothet zu Rostod (M.k. 15131).

Daniel Friederici, welcher 1584 in dem Dorfe Eichstädt bei Quersurt geboren ist, kam 1617 nach Rostod, ward Cantor an der Marienstriche und Collega an der großen Stadtschule. Die Magisterwürde erlangte Fr. 1619. Er starb am 23. Sept. 1638; das Begräbniß-Programm schrieb der Prof. Rahne (Universitätsbibliothet zu Rostod). Man vgl. Etwas, Ig. 1742, S. 188 und Fürstenau in der allgem. deutsch. Biographie, Bd. 7, S. 384.

<sup>21)</sup> frech, befam, erhielt.

<sup>22)</sup> vmme dat pag, diesmal, bei dieser Gelegenheit.

<sup>23)</sup> tydinge, Nachricht, hier im Begriff von Bahrheit. 24) sick tho ryme schicken, sich reimen, sich auftlären.

## CLXXX.

Leichenrede des Pastor Antonius Herzberg, auf den Bürgermeister Gregorius Jule zu Wismar. Rostock, 1609.

Schröder in Springinsguth's Wismarischer Prediger-Hitorie, 1734, S. 153, sagt von dem Prediger A. Herzsberg zu Wismar: "Im Druck hat er herausgegeben, und zwar in Niedersächsischer Sprache, Luctam Jacodi cum Filio Dei, oder Leichen-Predigt auf Seel. Hurgerm. Grog. Julon, die anno 1609 zu Rostock gedruckt." Ich kenne die Leichenpredigt nur aus obigem Citat. Nach Schröder war Herzberg (1596) Pastor an der Mariens und später (1597) an der Nicolaikirche; er starb den 26. Octob. 1625 an der Pest. — Gregorius Jule ward am 14. Febr. 1581 zu Rath gewählt, wurde am 31. Jan. 1600 Bürgermeister und starb im Sommerhalbjahre 1608.

## CLXXXI.

Cycopredigt by der Begreffniß Detleff Rumoers, gesholden dorch Joh. Monrad, Pravest in Alsen und Pastor tho Ketting. Rostock, 1610 1).

Auf S. 3 beginnt die Zuschrift an die Wittwe und Kinder des verstorbenen "Dettleff Rumors, Erffgeseten tho Düttebull vnde Orevelt", der sich S. 20 ein Schreiben an "Dettleff Brochtorff Erffgeseten thom Schreuenborne vnd hans Powischen, tho Edernvörde sithafftich" anschließt. In diesem bittet der Verfasser die beiden genannten Schwiegersjöhne Rumohr's, daß sie sich die "desension hujus libelli" mit annehmen möchten, falls dasselbe angegriffen würde; er

<sup>1)</sup> Da dem benutten Exempl. das Titelblatt fehlt, so gebe ich den (sicher abgekürzten) Titel aus Scheller's Handezempl. seiner sassischen Bückerkunde (in Wolsenbüttel), wo der Druck aus dem Berzeichniß der von Dr. J. G. Müller in Izehoe hinterlassenen Bibliothek, 1829, S. 27, No. 336 a., nachgetragen ist.

erklärt die Predigt schon beshalb weitläufiger eingerichtet zu haben, damit sie gedruckt ein ansehnliches Buch fülle und dadurch dem Schickale so vieler auf zwei oder drei Bogen gedruckter Leichenreden, hinter die Bank geworfen zu werden, entgehe, auch damit Rumohr's ehrlicher Name lange in frischem Gedächtniß bleibe. Ferner entschuldigt sich Monrad für den Fall, daß man seine Sprache nicht rein deutsch finde, damit, daß er über 20 Jahre dänisch gepredigt habe. — Wit S. 29 beginnt die Leichenrede, deren Text aus der Offend. Ich 20h., 2, B. 10 — 11, entnommen; ihr solgen S. 335 verschiedene lateinische Gedichte auf den Tod von Dethless und Heinrich von Rumohr und den zwei Kindern des Ersteren, versaßt von Monrad und (das erste) Joh. Schluter, Prediger zu Sonderburg.

8°. — 183 BU. mit Sz. 3—366, Sign. A — Z und Cust. — 26 Zeilen.

Stadtbibliothek zu Lübeck (S. th. 1472 n.)

Moller, Cimbria literata, Bb. 2, S. 560 °). — Rotermund, Fortsetzung von Jöcher's Gelehrten-Lexicon, Bb. 3, Sp. 2002.

An dubium est habitare Deum sub pectore nostro E coeloq venire animam, in coelumq redire.

Hyr ys vorwar kein twiffel an, Glonet my beyde Fruw vnd Man, Dat GOdt in vnfers Herten schryn, Bereydet hebb de Waning syn, Van em de Seel gekamen ys Cho em se wedder kert gewys.

<sup>2)</sup> Den Schluß ber Rebe bilbet folgendes Gebicht: Manilius.

<sup>3)</sup> S. 559 giebt Moller Nachrichten über Monrab's Leben. Ferner sind Jöcher, Gelehrten-Lexicon, Bb. 3, Sp. 618 und die oben erwähnte Stelle aus Rotermund's Fortsetzung zu vergleichen. Wonrab ward im Jahre 1566 geboren, war 1589 Pastor zu Ketting und starb am 6. Febr. 1623. Eine andere Leichenrede sindert unter bem Jahre 1618 ihren Plat. — Nach dem in Anmerk. 1 angeführten Bücher-Verzeichnisse (S. 27, No. 336 b) war dem Exemplar des Dr. Müller eine andere niedersächsische Schrift Monrab's angebunden, nämlich Christisse lode(e)wen-Gebede, 1610, 8°. Es war mir nicht möglich, das Buch auszutreiben, dessen Druckort nicht bezeichnet ist.

#### CLXXXII.

Christlyke Cyckpredige, | By der Begreffnisse | Des Ehr= werdigen und Wolge- | lahrden Geren | M. Detheri Mauritij | MINDENSIS, | Der Gemeine Gades in der Stadt Kiel in Hol= | stein weylandt Dastoris, unde der ummeliggenden Hercten Praepositi, welcter den 14. Decemb: Unno 1611. in fynem 70. Jahre sa= | lichlick im HEren endtschlapen, nha dem he 41. Jahr der Scholen vnde | Kercken darfüluest trüwlick gedenet, vnde herna den 20. Des | cembris Christlick thor Erden bestediget | worden. | Geholden dorch | M. HIN-RICUM LANGEMAKEN | Ecclefiæ Chilonienfis Diaconum. | VIVIT POST FUNERA VIRTUS. | (Drei Blumchen.) | Gedrücket the Rostock, dorch Jochim Lueß | (Schwarze Linie.) Anno M DC XII.

Der Titel ist mit schmalen Zierleisten eingefaßt. — Die Rucheite besselben mit der Sz. 2 enthält ein lateinisches Gebicht von Michael Sumius?). — S. 3 beginnt die eigentliche Leichenrede über 2. Timoth. 4, B. 6—8, welcher sich S. 20 ein Lebensabriß anschließt mit der Ueberschrift: Dam Ceuende vnde Saligen Ufffter- uen Heren M. DE-THERI MAURITII. Aus biefen Aufzeichnungen erfahren wir, daß M. in Rostock studirt und bort 1570 die Magister= würde erlangt hat, daß er nach einer kurzen Amtszeit in Eiderstädt 1571 das Rectorat der Schule zu Riel übernahm, darauf daselbst zum Diaconus, später (1586) zum Pastor und endlich (1587) zum Probst erwählt warb. — S. 28 und 29 enthalten zwei lateinische Gebichte von Azarias Sturz, Brof. zu Roftock und Matth. Bacmeifter, Arzt zu Riel (1609—13), benen sich eine kurze Uebersicht vom Leben bes Mauritius von Hieron. Roß aus Riel, gleichfalls in lateinischer Sprache, anreiht. — Die lette Seite ist leer.

4°. — 16 BU. mit Sz. 2—31, Sign. U — D, Cuft. und Columnentit. — 32 Zeilen. — Jede Seite ist mit einer, oben und unten boppelt stehenden schwarzen Linie eingefaßt.

<sup>1)</sup> Beinr. Langemate aus Riel war feit 1598 Cantor bafelbft, jeit 1601 Diaconus, seit 1606 Archibiaconus; er farb 1636. Man vgl. Moller, Cimbria literata, Bb. 1, S. 326 und Rotermund, Fortsetung von Jöcher's Gelehrten-Legicon, Bb. 3, Sp. 1224. 2) Mich. Sumius war Conrector zu Kiel; Moller, Cimbria literata, Bb. 1, S. 670.

Universitätsbibliothet zu Riel.

Moller a. a. D. Bb. 1, S. 326. — Rotermund a. a. D. Bb. 3, Sp. 1244.

## CLXXXIII.

NOMENCLATOR | LATINO SAXONICUS, | DENUO EDITUS, | RERUM NAUTICARUM NOMEN- | claturis & phrasibus paulò ple- | niùs insertis. || (Bignette mit architectonischen Berzierungen; in der Witte ein gestägester Engelstops). || ROSTOCHII. | Typis Reusnerianis, sumptibus Iohannis | Hallerfordij, civis & bibliopolæ Rostochiensis. | (Schwarze Linie.) | ANNO M. DC. XIII.

Oben über ber ersten Zeile befindet sich ein Stückchen einer Zierleiste. — Die Ausgabe gleicht ganz der von 1604 (No. CLXXVII.)

8°. — 168 Bll. mit Sign. A (8 Bll.) (:) (4 Bll.) B—X (zu 8 Bll. nur X 4 Bll.). Bon Bl. 13 an 2 Spalten mit Spz. 1—622; die Spalten werden burch eine Linie geschieden. — 29 Zeisen. — Letzte Seite Ieer.

Universitätsbibliothek zu Rostock (C. d. 879).

Lisch in Jahrb. 23, S. 141.

## CLXXXIV.

Christlike | GEBede vnd | Psalme, | Dorch | NICOLA-UM GRYSEN Ro- | stochiensem, Seniorem des Predigsampts | in Rostock, Predigern tho S. Catharis | nen, unde im Junckfruwen Closter | thom H. Cruze, gestellet und | gesordenet. | Dat erste Deel. | Leven Gebede. | EPHES. V. | Werdet vull Geistes, unde redet undereins | ander van

81

Psalmen vnd Lauesengen vnd | Geistlyken Lederen, Singet vnde spelet | dem HEXEN in juwem Herten, etc. || (3wei kleine Eicheln.) | Gedrücket tho Rostock, dorch Jochim | foeth. ANNO M. DC. XIIII.

Der Titel ist mit einer schmalen Zierleiste umgeben. — Auf der Rückseite des Titelblattes beginnt die zwei und eine halbe Seite einnehmende Vorrede: Un den Godtfrüchtis | gen In derselben sagt der Autor, daß die erste Ausgabe des Gebet- und Psalmbuches vom Jahre 1602 (No. CLXXIII) vergriffen sei, und er deshalb diese zweite, vermehrte Auflage veranstaltet habe; er bemerkt, wie ihm inzwischen etlike schone herlike Gebede und Pfalm hochgelerder Menner zu händen gekommen seien, die er in die Saßische Mekelenborgesche Sprake überset und denen er diejenigen Stucke hinzugefügt habe, die er noch dorch Gades hulpe dartho gemaket. — Bl. 2 b folgt ein kleines Gebicht: Unfanck vnd Inganck, mit | vnd in Godtfrüchtiger Christ= | licker Undacht tho suchtende unde tho Bedende.  $(\mathfrak{W}. \text{ No. I.}^1) - \mathfrak{Bl.} 3 \text{ b}$ : Leven Bede Register. Unter den hier aufgezählten 25 Studen sind zwei Gebete bereits in der ersten Auflage vorhanden, so auch folgende Gedichte. Bl. 9 a (B 1): Ein Stunden Gebedt. (28. No. IV.) -- Bl. 26 b (D 2) vereint mit einem Gebedt in Dodes Moden bie vier Reimsprüche. welche die erste Ausgabe mit der Ueberschrift bringt: Eines Dodtfrancken Gebedt an de hillige Drefoldicheit. (W. No. IX.) — Den Schluß macht auf Bl. 31 a (D 7) das Lied: XXV. | Ein Gebede Pfalm omme tydt- | like und Ewige Guder, Im Thon, | D Godt wy dancken dy= | ner Gude 2). — Bl. 33 a (E 1) beginnt der zweite Theil mit nachstehendem Titel.

Dat Ander Deel. | Christlike | Ceven Psalm. | NICO-LAI GRYSEN, | des H. Predigampts in Rostock | SENI-ORIS. || Psalm. 148. || Cauet den HEren gy Köninge | pp Erden, vnd alle Lüde, för= | sten vnde alle Richter vp

<sup>1)</sup> Mit B. ift Biechmann, R. Erhfe's geistliche Dichtungen, Schwerin (1867) angebeutet.

<sup>2)</sup> Das Lied, welches Badernagel, Geffden u. A. nicht kannten, hat 7 zeil. Strophen und beginnt: HERA Jesu Christ op dyn befehl, Wy könlick tho dy treden. Der Reim vth — Huß (für aus — Haus) läßt auf den hochdeutschen Ursprung schließen.

Er= | den, Jüngelinge vnd Junck- | fruwen, de Olden mit den | Jungen, scholen Cauen den | Namen des HEren. | (Zwei kleine Sickeln.) | Gedrücket the Rostock, dorch Jochim | Koeth. ANNO 1614.

Der Titel ist mit einer einfachen schwarzen Linie ein= gefaßt. -- Auf der Rudfeite: Register der Ceven Dfalm. Der zweite Theil enthält 20 Lieber, von benen No. II, IV—VII, XVIII—XX in Ausgabe 1 vorkommen. Reu aufgenommen find 10 Gefänge, und zwar von Dan. Rump, Joh. Mathefius, Phil. und Jerem. Nicolai, Nic. Herman und Andr. Ofiander, sowie 2 Lieber, beren Dichter ich nicht anzugeben vermag. Der Vergleich von Grhse's Uebersetzung mit der Fassung derjenigen Lieder, welche in Geffcen's Werk über die hamburg, niederfächf. Gesangbücher bes 16. Jahrh. 1857, vorkommen, ergiebt ziemlich zahlreiche Abweichungen. — Bl. 34 a (E 2): I. | Mye Jahres Psalm, | D. Danielis Rumpij 3). — Bl. 36 a (E 4): II. | Ein Under Aye Jahrs | Gesand. | Im Thon: Vader onse im | Hemmelryck, 2c. (W. No. II.) — Bl. 37 b: III. | Dader Onse Psalm, | Iohannis Mathesij. | Melodia: O Lux beata Trinitas, Edder im Thon, | Erholdt vns HEr by dynem Wordt4). — Bl. 38 b: IV. | Ein Under Dader Onse | Psalm. | Im Chon, Idt ys dat Heyl etc. (23. No. III.) — Bl. 39 a: V. | Ein Both Pfalm. | Im Thon, D HERE Godt be- | gnade my etc. (W. No. VII.) - Bl. 40 b: VI. | Ein Bede Pfalm. | Im Thon, Wen nu myn Stundes | lin vorhanden ys, etc. (W. No. V.) — Bl. 42 a (f 2): VII. | Ein Dand Psalm. | Im Thon: Ich rope tho by HErr | IEsu Christ, etc. (28. No. VI.) — Bl. 43 a: VIII. | Uda vnd Eua Brudt | Psalm. | Op de Melodia: D HEre Godt dyn | Godtlike Wordt, etc. Edder na | diffen Noten 5). — Bl. 45 a: IX. | Geistlykes

<sup>3)</sup> Der Dichter D. Daniel Rump ober Rumpins war Badernagel und Geffden unbekannt, auch versicherte mich herr Professor Bachmann, daß ihm berselbe in mellenburgischen Gesangbüchern, ober sonst, nicht vorgekommen sei. Das Lieb, welches aus dem hochbeutschen übertragen sein wird, ist mir nicht weiter begegnet; es enthält 12 7zeil. Strophen und fangt an: Dyn woldadt leuests Jesulin, Dor alle grote gude dyn, Wy romen hyr vp Erden.

<sup>4)</sup> Badernagel, b. beutsche Kirchenlied v. b. ältesten Zeit bis 3. Anfang bes 17. Jahrhunderts 1864—1877, Bb. 3, No. 1840.

<sup>5)</sup> Das Lieb, welches 4 14zeil. Strophen hat, paßt nicht gut zu ben übrigen Gefängen. Auf einen hochbeutschen Ursprung weisen Reime

Brudtleedt der ge- | louigen Seelen, van Jesu Chri- | sto erem hemmelschen | Brudegam: | Gestellet auer den 45. erem Hemmelschen | Brüdegam: | Gestellet auer den 45. Psalm Dauidis, | D. PHILIPPUS NICOLAI 6). — Bl. 47 a: X. | Ein Psalm wedder de Hueß | vnd Buckforge: Nicolai hermans | Cantoris im Jochims Dael, | Jm Thon: Wo Godt de Here nicht etc. 7) — Bl. 49 a (G 1): XI. | Wedder de Düuelsche sekerheit. | Nicolaus Herman. | Jm Thon: Kamet her tho my sprickt etc. 8) — Bl. 50 b: XII. | Der Werlt affdanck. | Vor ein Hemmeldorstige Seele auer de | 42. Psalm Dauidis Jeremias Nicolai. | Jm Thon: So wünsch ick er | eine gude Nacht etc. 9) — Bl. 52 a: XIII. | Bereydinge thom Saligen | Uffscheyde, | D. Andreæ Osiandri Hosspreiger. | (Bl. 52 b) Im Thon: Vot ys dat hevl andri Hoffprediger. | (Bl. 52 b) Im Thon: Jot ys dat heyl vns kamen | her: etc. Edder: D Godt vam | Hemmel seh darin, etc. 10) — Bl. 54 b: XIV. | Van der Stemme thor Mid= | dernacht, vnd van den Kloken Junck= | fruwen, de erem Hemmelschen | Brüdegam beyegenen, | Matth. 25. | D. Philippus Nicolai 11). — Bl. 56 a: XV. | Begeerlicheit tho Steruende. | Im Thon: Oth mynes Herten | grunde. leremias Nicolai 12) — Bl. 58 b (H 2): XVI. | Dam Jüngsten Dage 18). — Bl. 61 a: XVII. | Dam Ewigen Leuende 14). — Bl. 62 a: XVIII. | Helschflagende. (B. No. IX.) 15) — Bl. 64 b: XIX. | Hemmelfroliter Coffge=

hin, wie my — Zier (für mir — Zier) dy — nicht (für dich — nicht) wunne — Sunnen (für Wonne — Sonne). Der Anfang lautet: GE-schapen hefft de leue Godt, Ond se gebracht, Adam in acht, Euam de schön Junckfrawe, Dat se fründtlick anschawet.

<sup>6)</sup> Badernagel, Bb. 5, No. 394; Geffden. No. 189. 7) Wadernagel, Bb, 3, No. 1425. 8) Wadernagel, Bb. 3, No. 1429.

<sup>8)</sup> Wackernagel, Bb. 5, No. 1429.
9) Wackernagel, Bb. 5, No. 396; Geffden, No. 190. Der Dichter bes Liebes ift Philipp Nicolai, und nicht bessen Bruber Jeremias, wie Gryfe angiebt.
10) Wackernagel, Bb. 5, No. 407.
11) Wackernagel, Bb. 5, No. 395; Geffden, No. 191.
12) Wackernagel, Bb. 5, No. 397; Geffden, No. 192.
13) Bon Nicolaus Hermann; Wackernagel, Bb. 3, No. 1420.
14) Auch dies Lied, das Geffden und Wackernagel unbekannt war permag ich nicht nachzumeisen: Reime mie pudergehn — ansehn

war, vermag ich nicht nachzuweisen; Reime wie ondergehn — ansehn, stull — Poel (für Stuhl — Pfuhl) beuten varaus hin, daß es sich um eine Uebersehung aus dem Hochvelichen handelt. Der Gesang enthält 7 4zeil. Strophen und beginnt: KOm Jesu Christe thom gericht, Cath sehn dyn herlick Ungesicht.

<sup>15)</sup> In der ersten Ausg. unsers Buches hat dies Lied die Ueberschrift: Ein elende Crurklage, und | ewiger namer Gesanck, eines vordo- meden Hellebrandes.

fanck, | eines God saligen im Hemmelschen | Jerusalem, N. G. R. | Jm Thon: Allein Godt in der hd= | gede sy Ehr, etc. (W. No. XII.) — Bl. 66 a (J 2): XX. | Ein Bedepfalm wedder | den Törcken. | Jm Thone: Vader onse im Hem= | melrick, etc. (W. No. X.) Am Schluß dieses Liedes, Vl. 67 a, sindet sich ein kleiner roher Holzschnitt: Christus versammelt die Seinigen am jüngsten Tage. — Bl. 67 d: EPITAPHIUM | Graffschrift N. G. R. | ætatis 71. Ministerij 41. (W. S. 33.) Darunter einige Vibelstellen. — Das letze Vl. ist seer.

8°. — 68 Bll. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. U— J. — Größtentheils haben die Lieder abgesetzte Berszeilen und numerirte Strophen, einige Gesänge sind wie Prosa gedruckt. Die mit † bezeichneten Stücke sind mit Noten versehen. — 26 Zeilen. — Am Rande werden die Schriftstellen citirt.

Universitätsbibliothek zu Rostock, zwei Exemplare (F.m. 4265 u. a.)

Erneuerte Berichte von gelehrten Sachen in d. J. 1768, Rostock (1768), S. 136—141. — Wiechmann, N. Gryse's geistliche Dichtungen, Schwerin (1867), S. VI.

#### CLXXXV.

Einfoldige | Betrachtinge, Gebe= | de, Cere vnd Dancfseggin= | ge, vth den Evangelien, So vp | alle Sondage vnd
vornemeste feste | erkleret werden, de leue Jöget, vnd Huss= |
kercke aller Christlicken Husveder, in den | fruchten Gades
tho erbuwen, in Düd= | sche Rithmos kortlick vorsatet. |
Dorch den Erwerdigen vn wolgelarten | h. Laurentium
Jacobs 1) Sel. Weiland | Predigern an der Kercken S. Nicolai | in flensborch. | Nu auerst, dorch ansorderent ve= | ler
framen Christen, van den Er= | ven in Druck gegeuen. |

<sup>1)</sup> Ueber L. Jacobs aus Flensburg, ber 1565 zum Prediger in seiner Baterstadt erwählt ward und dies Amt 1594 niederlegte, giebt Woller in der Cimbria literata, Bb. 1, S. 272, eine kurze Nachricht.

(Stild einer Zierleiste, an jeder Seite desselben drei Eicheln.) | Gebrücket the Rostock dorch Moritz | Sachssen, im Ihar M. DC. XVI.

Am Ende (Bl. 259 a): Gedrücket tho Rostock, | dorch Moritz Sachsen. | Im Ihar | (Schwarze Linie.) | M. DC. XVI.

Der Titel steht in einer Einfassung von Zierleisten; an den Seiten Säulen mit Kindern, welche an Bändern klettern; oben und unten brei von wilden Männern gehaltene Schilbe mit den Wappen von Dänemark, Schweden und Norwegen. — Die Rückseite des Titelblattes ist leer. — Bl. 2a beginnt die Vorrede mit der Ueberschrift: Allen Christliken 2) Hußvå= dern de darna trachten dat in eren Hüsern eine Kercke Christi | moge gesamlet werden. | Gnade und Frede dorch Christum. — In dieser Einleitung heißt es Bl. 3 b bis 4 b: Averst dat wy tho vn= | sem vornehmen kamen, so hefft na anlei= | (Bl. 4 a) dunge deß Basilii Magni, vn= gefehr vor | 23. Jahren, der Erwerdige vnd Wolge= | lerte Er Caurentius Jacobi, vnser Se= | liger Swegervader, vnd Prediger an der | Kercken S. Nicolai in flensborch, alse | he bynahe in de 30. Jahren Kercken vnd | Scholen gedenet, vnd Gottes Wort al= | hir geprediget, vnd deß ersten Probsts na | der Reformation, Seligen Ern Gerhar= | di Slevers, etliche Jahr Collega gewe- | sen, und nu mehr emeritus, swack und | unvormögen in synem Kerckendenste, | dennoch de averige tydt synes levendes, | Christo vnd syner Kercken, der he trew= | lich gedenet, offeriren willen, vnnd de | Son= dagliche Evangelia vor de Handt | genamen, Ersten ein Summen deß E= | vangelij vorfatet, darna de Historiam, | vnd entliken de Moralia vnd Cehrstucke | in Deutschen Rithmis angehangen. | Weiln dann solche Urbeit in den Deut- schen Kinderscholen, nicht allene hyr, | sondern och an andern ortern angeneme | gewesen, unde de Summen der Evan= | gel. neuenst den Cehrstücken, etliche mal (Bl. 4b) vpgelecht vnd gedrucket 3): Als is von den | Eruen begeret worden, solcke Christlike | vnd Undechtige Urbeit, Godtfrüchtigen | Huß=

<sup>2)</sup> Als Druckseller steht Chiftliken. 3) Gine zu Schleswig, 1605, 8°, erschienene Ausgabe ber Summarien und Lehrstüde erwähnt Moller a. a. D.

vådern mitthothelen. Offt wy nu | wol ein tytlanck deß bedencken gedragen, alse de wy de spottische unde hoferdige Welt wol kennen, dennoch entliken vns averreden laten, dat mennich fram her= | te dardorch konde gebetert werden, vnd | sonderlick dem gemenen Volcke, de Hi= | storien, der Wunder vnnd Woldaden | Christi hyrdorch mochten bygebracht vn | ingebildet werden, dat se dardorch im Ge= | loven er= buwet, vnd in der Leve gebetert, | dem Sohne GOttes, erem Heylande | danckbar, vnd erem Negesten nutte syn | konnen, welches wy ock allen framen | Kindern GOttes, van Herten hyrmit | wunschen, der Gnaden Gottes und sy= | ner Veder= liken vorsorge, neuenst enen | vns trewlich entselende. Datum flens= | borch, | den 30. Upril. Unno 16164). — Auf Bl. 5 a fängt das Buch an, das für jeden Sonn- und Fest-tag eine Summe des Evangeliums, das Evangelium selbst, eine Danksagung mit Gebet und ein Lehrstück aus dem Evangelium in Reimen bietet. — Als Probe theile ich den ersten Adventsonntag (Bl. 5 a—7 a) mit.

## Summa des Evangelij.

E hemlsche Köninck sehr einfalt Sachtmödig, v\(\tilde{n}\) in armer gstalt Thùth tho Jerusalem henin, Op einer frembden Eselin.

De Kinder und gemeine Man, Unsingn en mit dem hosian.

Evangelium Matth. 21.

Jm Thono:
Dader vnser im Hemelrick, 2c.

DO Jhesus mit der Jünger Schaar

By Jerusalem kamen war,
Un den Delberch tho Bethphage,
Sende he syner Jünger twe,
Ond sprack: ghat hen na mynm bericht
Jnt negste Bleck 5), dat vor yuw licht.

<sup>4)</sup> Die beiden Schwiegersöhne von L. Jacobs, welche sich selbst in ber Einleitung als die Herausgeber der erweiterten Bearbeitung nennen, sind Fr. Dame und Fr. Johannis, beide Amtsnachfolger ihres Schwiegervaters. Man vgl. Moller, Bb. 1, S. 122 sigd. und S. 282.

<sup>5)</sup> bleck, Fleden, kleiner Ort.

\* 2 Ond wenn gy dar gekamen synt, Gar bald eine Eselinne sindt, De angebunden vnd vorwart,

Da einen Valen 6) jund vnd zart,

Coset se pp, pnd bringt se her,

Daran dho gy, wat ick beger.

\* 3 So yuw denn jemant fragen wert, Wat gy dar soken vnd begert,

So spreckt: idt is des HErn befehl, Defülff bedaruet erer schnel.

Ond wenn he horet sold'n bericht,

Wert he juw daran hindern nicht.

\* 4 Soldes alles darûm geschah, Op dat idt wurde vullenbracht,

Wat lang thouorn verkündigt ist, Van vnsem HEren JEsu Christ,

Dorch den Propheten Zachari,

Um negendn syner Propheci.

\* 5 Segget der Dochter Zion: Sih, Din Köninck kumpt herin tho dy,

In sachtmost and gerechticheit,

Tho helpen dy is he bereit,

Ond ridt op eim Esel herin, Ond Valn der lastbarn Eselin.

\* 6 De Junger gingen hen gant schnel,

Ond deden na des hErn befehl,

Se brachten her de Eselin, Ond ock dat junge Valeken,

Ond leden op se ere Kledt,

Darup de HER sick setten leth.

\* 7 Deel Volckes auerst van der Schar, So by dem HEren weren dar,

De breidedn pp den wech er Kledt,

Tho ehrn den Koning, de in redt,

De andern howen Twigen 7) aff,

De men am Weg tho strewen gaff.

\* 8 Dat Volck duerst, dat vorher ginck, Ond solgede, mit luder Stem ansinck, Hosanna dem Sone Dauid,

Gelauet sy tho aller tidt,

<sup>7)</sup> twige, Zweige.

<sup>6)</sup> valen, valeten, Füllen.

De tho vns kumpt im Namn des HErn, Godt in der Hog sp pris und ehr.

# Dancksegging vnd Gebedt.

Dat du vnse Könink worden bist, De vns tho helpen kamen ist, Wedder der Viend macht und list.

Darum du oct tho aller frist,

Thor Rechtern dines Vaders fitst.

2 Du kumpst mit Elend vnd Urmodt,
Vnd bringest vns das Ewig gudt,

Dy jammert onser groten Modt,

Ond helpest vns van Sund vnd Dodt,

Da uth der depen hellen glot,

Dorch dines Testamentes Blodt.

\* 3 De du der Viend macht thoschleist, Und alle Hulp vp Erden deist,

Vorlehn vns dynen Hillign Geist, Den du tho geuen vns verheist,

De vns Krafft, Crost vnd bystant leist,

In lesten Adden allermeist. \* 4 Da biddn wy dy van Herten grund,

Dusen Köning und Crüwen Frund, Erredde uns van unser Sünd,

Dam Duuel, Dodt, vnd Hellen Slund,

Dat wy mit Herten, vnd mit Mund, Dy danck seggen tho aller Stund,

\* 5 Erholt vns alle thogelick,

Ullhier in dynem Gnadenrick, Beth an den End bestendichlick,

Ond help dat wy och dort entlick,

Mit dy in dynem Chrenrick,

Leuen und herschen ewichlick,

\* 6 Du Köninck der Sachtmödicheit, De du tho helpen bist bereit,

Schenck vns dyne Gerechticheit,

Dat Ceuendt, Heil, vnd Salicheit, Dat wy erlost van allem Ceidt,

Dy lauen mogn in Ewicheit.

\* 7 Dat Singen wy dy thom Unfanck, Mit dyner Glouigen Unhang, Ach HErr, dat Hert van dy nicht wandt, So willen wy Ehr, Priß vnd Danck, Dy seggen vnse leuentlanck, Mit einem frolichn Lavesanck.

# Cehrstücklin vih dem Evangelio.

DUn drierley Chokumpst des HEUI, Deit vns de Hillige Schrifft belehrn. De Erst in Demodt is geschehn, Do he ward geborn ein Kindlin klen. De ander geschütt tho aller Cidt, Wen wy sin Wort hören mit slit, De Drüdde wert mit groter Macht. Um Jüngsten Dage vullenbracht.

8°. — 260 BU. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. U-Z, Ua-Uf (zu 8 BU. U 4 BU.). — 32 Zeilen. — Die letten brei Seiten sind leer. — Jede Seite ist mit einer schmalen Leiste eingefaßt. — Bei den meisten Evangelien sindet sich ein kleiner Holzschnitt<sup>8</sup>).

Stadtbibliothek zu Stralfund (A. 80. 549).

## CLXXXVI.

Reineke Vos. Rostock, 1616. 80.

Diese Ausgabe kenne ich nur aus J. Grimm's Reinshart Fuchs, wo dieselbe S. CLXXVIII ohne Angabe ber Quelle kurz angeführt ist.

<sup>8)</sup> In einer rostoder Berordnung vom Jahre 1623 bemerkt ber Buchbruder Morit Sachs, daß er in der Gelfoter-Straße (Effelvorth strassen) wohnt.

### CLXXXVII.

JESUS | Syrach, | Welcker im Catyn | ECCLESI-ASTICUS | genomet wert. | D. Mart. Luth. | (Holdschnitt: Luther's Brustbild in Medaillon.) | Gedrucket the Rostock, | by Augustin ferbern, | Anno 1618.

Der Titel, von dem Zeile 2, 4, 6, 7 roth gedruckt find, ist mit einer Zierleiste eingefaßt, wie sich auch an beiben Seiten der zweiten Zeile je ein Bruchstück von einer ahnlichen Leiste befindet. — Die Rückseite des Titels ist leer. — Bl. 2 a: Vorrede | Op dat Boed Ihesus | Syrach, Ecclesiasticus | genomet. Bl. 4a: Vorrede Jesus Syrach | pp syn Boeck. — Bl. 5a: Ecclesiasticus | Edder dat Boeck | JESVS Syrach. | Dat Erste Capittel. — Bl. 92 b (Miiij): Ein Gebedt JEsu, des | Sons Syrach. | Bl. 95'a folgt ein Gedicht: Doct. Martinus Luther, | vam hußregiment. — Bl. 95 h als Schluß:

> D. Mart. Luth. Mnde vormyden ys ein Schryn, Tedult im lyden legge drin, Gudt vor Urch legge dartho, Willich in Urmodt, nu schluth tho.

Philip. Melanth. ▲ Emissen geuen armet nicht, Kercken ghan sumet nicht, Onrecht gudt dyet 1) nicht, Gades Wordt drucht 2) nicht.

Das lette Bl. ist leer.

8°. — 96 BU. ohne Blz.; mit Cuft. und Sign. U—M (zu 8 BU. statt Mv steht Uv). — 26 Zeilen. — Die Gloffen und Marginalien find mit kleineren Lettern gedruckt.

Königl. Bibliothek zu Stuttgart (aus Lord's Sammlung).

Baumgarten, Nachrichten von merkwürdigen Büchern, Bb. 11 (1757) S. 286. — Goeze, S. 407.

dyet, gebeiht.
 drucht, trügt.

Das Buch Jesus Sirach ist häufiger in niedersächsischer Sprache

Das Such Fefus Strach ist haufger in neversaglischer Sprache gebruckt; ich habe nachstehende Ausgaben notirt.

Ragbeburg, H. Walther, 1537, 8°. (v.b. Harbt, Autogr. Luth., Bb. 2, S. 208. — Goeze, S. 404. — Scheller, No. 857.)

Ragbeburg, M. Lotther, 1539, 12°. (Goeze, S. 404.)

Hamburg, 1577, 12°. (Goeze, S. 406. — Lappenberg, Gesch., b. Buchbruckerkunst in Hamburg, 1840, S. 50.)

Ragbeburg, W. Kirchner, 1580, 8°. (Goeze, S. 406. — Scheller, No. 1088)

No. 1088.) Lübed, A. Kröger's Erben, 1601, 12°. (Stabtbibliothet zu Lübed.) Hamburg, H. Mose, 1627, 12°. (In Brivatbesitz gesunden.) Hamburg, H. Werner, 1632, 12°. (Handschriftl. Nachtrag von Scheller; in Wolsenbüttel.)

## CLXXXVIII.

Eine Heylsame, Trostlyke, | Trumhertige Predigt, vth dem 26. | Cap. des Propheten Esaiæ: | Darinne gehandelt wert van der Oper- | standige des Cychnams, unde van der | groten vorsamlinge am Junge= | sten Gerichte. | By der Cyck= | bestedinge der Dorchluch= | tigen, Hochgebarnen förstinen | vnde fruwen, fruwen AGNES | HEIDEWIG, gebarnen förstinnen tho | Unhalt, Hertoginnen tho Schleßwick, Hol- | stein, Stormarn und der Ditmarschen, Gravinnen tho Oldenborch unde Delmenhorst: | Sampt kortem Bericht van E. f. G. Christlikem förstlikem Leuende, Godtfrüchtigem | Löfflike Wandel, vnde Dodtlikem Seeligem Uffschede, geholden in der forstlicken | Schlotkercken tho Sunderborch, | Dorch | IOHANNEM MONRADUM Præpo- | situm in Alsia, Pastorem tho Ketting. | Rostock, Bedruck dörch Jochim Lueß, 1618.

<sup>1)</sup> Die Herzogin Agnes Hebwig, geb. b. 12. März 1573, war eine Bochter bes Fürsten Joachim Ernst von Anhalt-Dessau. Sie vermählte Sucher des Furften Joudism Ernft von Angult-Vestun. Sie dermägte sich, 13 Jahre alt, am 3. Jan. 1586 mit dem Kurfürsten August von Sachsen, der schon am 11. Febr. 1586 starb, verblieb zwei Jahre auf ihrem Leibgedinge und vermählte sich dann zum zweiten Mal am 14. Febr. 1588 mit dem Herzoge Johann von Holstein und verschied im 44. Lebensjahre am 3. Novemb. 1616 auf dem Schlosse zu Sonderburg. Ihr Rahsspruch, durch die Buchstaden H. G. R. M. D. D. H. G. angebeutet, lautet: Berr Gott regiere mich burch beinen beil. Beift.

Der Titel ist mit einer zweifachen Reihe schmaler, unbedeutender Zierleisten eingefaßt; die Rückseite ist leer. — Bl. 2a beginnt die mit geschichtlichen Angaben reich versehene Vorrede mit einer Zuschrift an den Herzog Iohann von Holstein-Sonderburg, Sohn des Königs Christian III. von Dänemark und Gemahl ber verstorbenen Herzogin Agnes Hedwig <sup>2</sup>). — Schluß Bl. 12 a (B 4): Datum Anno 1617. am Nyen Jahrsda= | ge, an welckerm Dage Anno 1559. der | Dorchluchtigste und Grodtmechtigste Ko- | nind unde Here, Köninck CHRISTIAN | de drudde tho Dennemarden unde Mor- wegen, etc. J. f. G. Konindlifer Herva= | der, na deme S. K. M. desüluige Cydt | vnde Dag thouorn van einem Engel Ga- | des angekundiget, vp dem Schlate Col- | ding sacht unde seelich upgeloset, unde van | dysser Werlt affgescheden ys, im 56. Jahre | synes Olders, vande im 24. Jahre synes | Köninckliken Regiments. 3. f. G. | Onderdenige unde willige Dener | IOHANNES MONRADUS | Pastor Ketting. Præpositus in | Alsia, P. L. Cæfareus. — Bl. 12b: EXORDIUM AN | TE CONCIONEM. — Bl. 13 b mit Sz. 2 beginnt ber Text über Jesaia 26, B. 19—20. — Die Leichenrede zerfällt in drei Theile, deren letter (S. 205) eine korte Relation und warhafftigen bericht van der Dorchlüchtigen, Hochgebarnen forstinnen vnde fruwen Agnes Heidewieg bringt. In biesem Berichte heißt es S. 223: Schwangern in beschwerliken Kin= | desnoden, vnd allerley krancken, hefft E. | f. B. grote Handtrekinge 3) gedahn, tho | diffem behoff sehr veel an distillation | fostlike unde bewerte Arztnye ge= wendet, | vnde den armen vm Gades willen gerne | vnde Wo den | E. f. G. in der mildichliken mitgedeelet. Medicin grundtlick | vnde sehr wol erfaren. | Neman= de ys E. f. G. Schlach=| water 4) unde andere durebare 5) Medica- menta vth der forstliken Upoteken ge= weygert, darmede ock sehr veelen gehul= | pen, de also van erer gefehrliken Lyues | schwackheit erreddet vnde genesen, dat= | suluige vor GDDC weten tho romen, | vnde werden deßhaluen hernamahls vee= le Minschen E. f. G. Dodtliker aff= | ganck sehr

5) durebar, toftbar.

<sup>2)</sup> Der Herzog war gleichfalls zweimal vermählt, zuerst mit Elisabeth von Braunschweig.

<sup>3)</sup> handtrekinge, Handreichung, Hülfe. 4) schlachwater, Arznei gegen Schlagsluß, bei Frisch spiritus apoplecticus.

engstichliken beklagen vnnde bewenen. Onde twar desülsuigen so by | erer f. G. opgewartet, weten hyruan | mehr vnde betern bescheidt. — S. 239 folgen zwei lateinische Gebichte (Epicedium) von Monrad über den Tod der Herzogin.

8°. — 136 BU. mit Sz. 1—247, Sign. U—R, Cust. und Columnentit. — 25 Zeilen. — Jede Seite mit doppelten schwarzen Linien eingefaßt; am Rande die bezüglichen Schristsstellen. — Die letzte Seite leer.

Regierungsbibliothet zu Schwerin.

Rotermund, Fortsetzung von Jöcher's Gelehrten-Lexicon, Bb. 3, Sp. 2002.

## CLXXXIX.

Christlike Gebede, vor alle Noth unde Stende der ganzen Christenheit, Op alle Dage in der Weken tho sprekende. Dorch D. Johan Hauerman van Eger. Oppet nye mit slyte na des Autoris lesten Hochdüdeschen Stition, wedder auersehen unde vormehret. In Rostock, by Augustin sterbern gedrückt unde vorlegt, Im Jahr 1620.

8°. — 399 bezifferte und 7 nicht bezifferte Seiten mit Cust. und Sign. U.—I, Aa—Cc. — Sehr große Lettern. — Der z. Th. roth gedruckte Titel ist von einer Randleiste umgeben, während jede Seite mit einer schwarzen Linie eins gesaßt ist.

Vorstehende Angaben verdanke ich dem verstorbenen Prof. Deecke zu Lübeck, der das Buch in der Sammlung eines Herrn Wolf angetroffen.

Joh. Habermann (Avenarius) ward am 10. Aug. 1520 zu Eger geboren, war 1542 Prediger zu Elsterberg, später Prosesson in Iena und starb am 5. Dec. 1590 als Superintendent zu Zeit (Abelung, Forts. von Jöcher's Gelehrten=Lexicon, Bd. 1, Sp. 1227).

Abelung hat nur wenige Ausgaben bes Gebetbuches angeführt, größer ist dagegen deren Reihe bei Draub, Bibliotheca libror. germanic. classica, Frantfurt a. M. 1611, S. 82, wo auch eine rostoder Auflage von 1591 in 160 vorkommt, ohne daß die Mundart näher bezeichnet wird. Niedersächsische Ausgaben giebt es mehrere, von denen die 1600, 1601, 1610 und 1620 in 8° ober 12° zu Hamburg gebruckten bei Scheller, No. 1177 und 1232 und bei Lappenberg, Geschichte ber Buchdruckerkunft in Hamburg, 1840, S. 107, erwähnt werden. Eine Auflage in 8°, welche 1611 von H. Carstens in Hamburg für Laurenz Albrechts Erben in Lübeck gedruckt ward, besitzt die lübecker Stabtbibliothek. In dieser Ausgabe, und zwar in der vom Neujahrstage 1570 datirten Borrede, bezeichnet sich ber Prediger Hermann vam Hagen zu Neuengamme bei Hamburg als Herausgeber, indem er sagt, daß er dith edle, schone vnnde sehr droentlick mit rykem Geiste oth der hylligen Schrifft, wolgestellede, Bedebokeschen in Misnischer Spracke — — in vnse Dudesche Sprake übertragen habe.

## CXC.

N. Chytraei Nomenclator Latino-Saxonicus. Rostochii, 1625. 80.

Die bisher noch nicht wieder aufgefundene Ausgabe erwähnt Kinderling, S. 397; nach ihm führen sie Scheller, No. 1238 A und Lisch in Jahrb. 23, S. 142, an.

**Dructe** ohne Ungabe des Druckjahres.

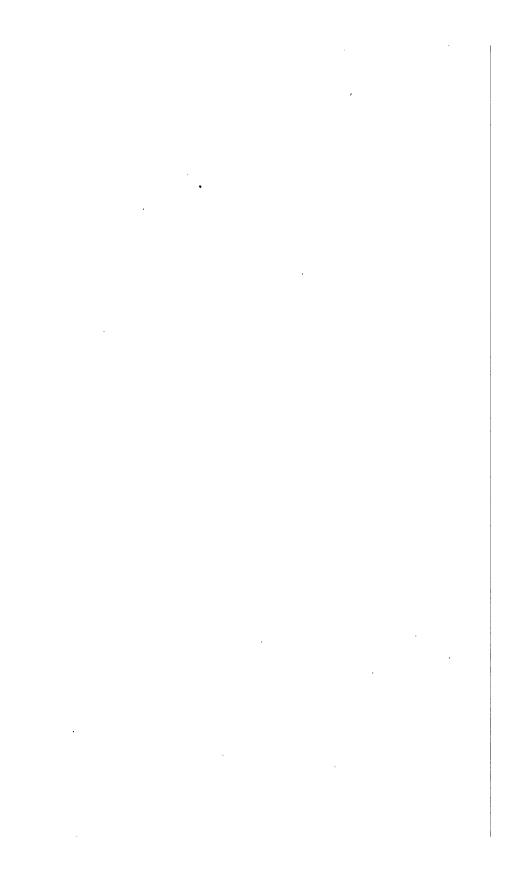

## CXCI.

I hyr beginnet eyn schoen spegel d' | cristene myn= schen Dar inne beslatenn is 1) allent dat dar noet is tho der selen sa | licheyt.

Die Rückseite des Titels nimmt nachstehende Einleitung ein: (H) yr beginnet ein schon spegel d'cri | sten minschen, welkere ein iewelk?) | criste minsche gerne schal by sik drege | vor ein hantbokeken, wete 3) hir inne be- | flaten is allet dat dar not is to weten to | der selen salicheyt, tosamende ghesocht | vth velen hilge scriften der leres, to pro | fite vnde salicheit aller minschen, vnde | vnseme leue here to laue vnd marien si | ner 4) leue moder De ienne de dyt gema | ket heft biddet alle minschen dat se dat | vake auer= lesen willen, vn sik willen dar | na regere 5), ok dat den andere simpelenn | vnwete lude 6) de nicht lesen kone des hil | gen dages vorlesen willen, wen se doch | leddich 7) sitte vp d'strate, dar vor se gro= | te pine 8) lide mothe Of biddet he dat de | olderë ere kinder dat lesen lerë Ok so be | geret he dat me vor em bidde wille we | te he vorbindet fit o) alle sine dage tobid= | dede vor de genne de dit bokeken bi sit | dregen vn mit vlite sit dar na regeren. — Dann folgt auf fünf Seiten das Register, welches 47 Capitel nachweist

2) ein iewelk, ein jeglicher.

3) wente, benn.

5) fit regeren, sich richten.

<sup>1)</sup> Dar inne beslaten is, barin enthalten ist.

<sup>4)</sup> Der Drud hat fi | ner.

<sup>9)</sup> fit egeten, fich incheten. Inde, einfältige, unwissende Leute.
7) leddich, müßig, unbeschäftigt.
8) pine, Bein, Strafe.
9) fik vorbinden, sich verpslichten.

und Bl. 2 a also anhebt: (H) yr beginnet dat register desses bo | kes wat dar inne gheleret werth | besunderge 10) drier= leie lere Com erstenn | wo me loue schal, Wo me leue schal vn | Wo me steruen schal — Bl. 4b ist leer. — Bl. 5a (21 1) beginnt der Text: T Dat erste capittel secht vn vnderwi fet vns van deme loue int ghemene. — Mit Bl. 60 b (G 8) schließt der erste Theil des Buches; auf derselben Seite folgt das Register des zweiten Theils, welches fünf gezählte und vier nicht gezählte Abhandlungen nach verschiedenen Autoren nachweist. Das Inhaltsverzeichniß lautet: C Register | C Hyr na vindestu Int erste wo sik ein iewelk minsche holde scal in vnd te ghen de bozen lasterlike danken d'blaf= phe= mie efte missbedinge 11) | C Dat ander wo ein criste minsche de | ahedoft is mit dem dode de he steruenn | moet naturlik efte sus vmme missdaet | wille mach frigenn vorgeuige pine vnd schult alle finer sunde al hadde he alle | fine leuedaghe nee 12) gud ghedan | Dat dritte wo me kunstlike vn fru chtbarliken steruen schall. | C Dat verde wo me dat sacramet der hilge olinge de krake allene unspreklike (Bl. 61, H 1) grote nut vn hulpe deit an liue vnd ann | (sele 13) I Dat vefte de gemene bicht mit | korten vruchtbarliken 14) worden. Eyn verß alle dage to spreken vor efte | na dem gebede. ■ Dat gulden aue maria | • Eyne schone cristlike lere wo de mi | sche schal vostaen van den sunden | C Dat testa= mete vn lateste wille eines | waren cristen minsche — Unter bem 6. und 7. Stücke, Eyn verß u. s. w. und Dat gulden aue maria können vielleicht zwei furze Gebete verstanden sein, welche sich in der dritten Abhandlung (Bl. 32) finden, sonst fehlen sie. — Das 9. Stuck des Registers, ein heilsam testamet vn eine bekatnisse eines ware criste minsche in fine laste (Bl. 79 a K 3), welches auf das 4. folgt, ist mehrfach als selbstständige Schrift erschienen 15). Den Schluß

<sup>10)</sup> besundergen, besonders.

<sup>11)</sup> mifgbedinge, bas Gegentheil von Chrerbietung, alfo Läfterung, Berhöhnung.

<sup>12)</sup> nee, nie.

<sup>13)</sup> Das Wort (fele) steht am Ende ber zweiten Zeile.

<sup>14)</sup> Als Druckfehler steht kerten vruchtdarliken. 15) Ich kenne zwei in Lübeck gebruckte niebersächsische Ausgaben. Die eine ohne Angabe bes Ortes und Jahres, 8 Bu. in 8 °, besaß Lappenberg in Hamburg; die Lettern stimmen mit denen der Anolyghinge, Lübeck, 1489 (Deecke, Nachr. von den im 15. Jahrhundert zu Lübeck gedr. niedersächs. Büchern, 1834, S. 25) überein; die zweite, Lübeck, 1491, 8 BU. in 8° (Deecke, S. 16) ist in Wolfenbüttel.

bilbet alsdann der fünfte Abschnitt: **T** De gemene bicht, bessen zweites Cap.: **T** De beslutinge d'dicht sich auf der Kückseite desselben Blattes, d. h. des letzen, besindet. — Ob das vorliegende Exemplar vollständig ist, wage ich nicht zu entscheiden, ich glaube es kaum, weise aber darauf hin, daß nach dem von mir benutzten Exemplare die von Bruns (j. unten) beschriebene lübecker Ausgabe gerade so zu schließen scheint, wie unsere rostocker.

Die ausführliche Erklärung der zehn Gebote auf Bl 13 b (B 1) — 22 b (C 2) hat Geffcen in die Beilagen zu seinem Bilbercatechismus, Sp. 150 — 156, aufgenommen.

Es folgt hier noch ein Abschnitt über die Beichte.

(Bl. 31 a, D 3): **C** Dat xx. capi. eyne schone sere

van | der bicht vnde eyne vnderwisunge

(Bl. 31 b) (B) Due alle dink schal ein mische de | de gesundiget heft eine gude geist | like wisen bichtuad' soefē, anders is id | ghelijf alze ein blinde dē anderē leidet dat se beide valle in de graue Itez so de | sund' grot sunde vnder sik heft, alze sun de teghe de nature efte ouerspil 16) dat he | dene prage pn segge, here hebbe gy of | des bischopes macht, anders were de | bicht nicht= 17) id were dene in dodes node | Ite alle gude cristene min= |che bichten | gerne veerwerf 18) des iars Ité vor d'bi= | cht kal me auerdeke 19) eft me bote holde | hebbe Ite me schal denkë vp wat stede | dat me sint d'tijd ghewest heft vñ wat | sunde me dar beghaenn heft, wo me de | tijd tho ghebracht heft Item wat sunde | dat me ghedan heft, teghe de louen vn | bade gades alze to vore schreue is, wa | ner dat me sik alzo auerdenket, so schal | me gan in de kerke in eine hemelike ste | de vn auerdeke D leue here desse sunde (Bl. 32 a) hebbe if alle gedaen sint miner lastenn | bicht, wo wol ik mi do hadde ppgheset | tet di todode eine bete= ringe, och leider | it enhebbe id di nicht geholde Ich bid | de di o leue here gif my gnade snelle to bichten, vnd dat if mi vort beware vor alle sunde Ite gha dene to dem prester vn bichte demodichliken vn snel oft du na d'bicht scholdest sterue Denke nicht | dat du de minsche

<sup>16)</sup> ouerspil, Chebruch.

<sup>17)</sup> Das Theilungszeichen steht hier nur an Stelle bes Commas.

<sup>18)</sup> veerwerf, viermal.

<sup>19)</sup> auerdenken, überdenken, überlegen.

bichtest, men dat du | gade bichtest v\bar{n} alle de sunde de du mit | warer ruwe bichtest, d'wil god n\bar{u}mer | denk\bar{e} It\bar{e} bichte de vmmestendicheyt | der sundenn, dat ys wo mannich werff | mit wat personenn, in wat tijden, vnde | worumme, v\bar{n} schalt nemande nomen | sunder di suluest Ulze dy de prester ab | solueret, so volde dine hande, wente du | entstangest ein hillich sacramente.

Ohne Angabe bes Ortes, Jahres und Druckers. — 8°. — 84 BU. und zwar 4 BU. Borstücke ohne Sign. und 80 BU. mit Sign. U. — K; ohne BIz. und Cust. — 22 Zeilen. — Bon Herm. Barckhusen zu Rostock mit den kleineren Lettern aus Moller's Comment. in Donatum von 1505 (Lisch, Tas. II, No. 1 b) gedruckt. Die Ansangsbuchstaben der Abschnitte sind gemalt. Das vorliegende Exemplar ist nach Deecke's Angabe von Ansang an mit dem unter No. VI beschriebenen Spegel der sammitticheit aus Barckhusen's Officin zusammen gebunden gewesen; beide Drucke haben dasselbe Papier und bis auf einen geringen Unterschied die gleiche Größe des Sahes; sie können beide dem Jahre 1507 angehören.

Der Druck hat gaet, schaepken, flaen, meer, meest, seek, koer, moeth, soet, troest; es sehlen dagegen å, e, d, u, und u. Häufig ist gh für g; serner kommt die Verdoppelung des n im Auslaute vor; cz steht für z in crucze, dancze, gancz, vorcziren.

Stadtbibliothek zu Lübeck (B. S. 8 °. 1833 Theol.).

Deecke, Nachr. von ben im 15. Jahrh. zu Lübeck gebruckten niedersächs. Büchern, 1834, S. 23, zu No. 43. — Deecke in Jahrb. 22, S. 231. — Geffcken, der Bilderscatechismus d. 15. Jahrh. Th. 1, 1855, Beil. Sp. 150.

Bruns hat in den Beitr. z. frit. Bearb. unbenutter Handschr. Drucke u. Urk., St. 3, 1803, S. 365, No. 44, eine in Lübeck gedruckte Ausgabe des spegel der cristene mynschen beschrieben, nach einem Exemplar, welches der Bibliothek zu Helmstädt gehörte. Ich benutte ein gleichfalls aus Helmstädt stammendes Exemplar der Bibliothek zu Wolsensbüttel (Helmst. E 49 in 12°), dem fast dieselben Blätter

fehlen, welche Bruns als nicht vorhanden angiebt \*0). Diese von Steffen Arndes zu Lübeck gedruckte Auflage ohne Angabe des Druckortes, der Officin und des Jahres, dürfte 84 BII. in 8° (nicht in 12°) enthalten, ohne Blz., aber mit Sign. A — £ (statt K steht K), so daß acht BII. auf die Lage kommen, während £ wahrscheinlich nur vier BII. hat; die Seite enthält 22 Zeilen. Der Druck stimmt Seite sür Seite, auch vorherrschend Zeile für Zeile, mit der rostocker Ausgabe überein; die beiden Auflagen haben nur verschiedene Kechtschreibung, wie verschiedene Drucksehler. Dee de hat die hier besprochene Ausgabe in seinen Nachrichten, S. 23, No. 43, angesührt, ohne sie selbst gesehen zu haben, weshalb auch die Angaben nicht ganz richtig sind. Der Titel lautet:

finen Dar inne bestaten is allent dat dar noet is tho der

selen | salicheyt

Brund und Deede stellen die lübeder Ausgabe in das Jahr 1497, und giebt Ersterer an, daß ein Exemplar derselben dem folgenden von ihm S. 360, No. 43, und von Deede, S. 23, No. 42, beschriebenen und mit gleichen Lettern gedruckten Buche angebunden sei.

Dat boek van der | warafftighe vnde rechten leue

ga= | des.

Am Ende:

Theorucket vn vuledet dorch de | kunst Steffani Uredes medebor= | ger der keiserlike stad Lubeck Int | yaer vnses heren. 211. cccc. gcvij. | Des negheste midwekens na Va= | lentini.

8°. — 84 Bll. mit Sig. U — € (statt K steht R). — 21 Zeilen.

Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel.

Ich bestätige, daß beide Drucke dieselben Lettern haben, vermag indessen keinen weiteren Beweis dafür anzugeben, daß die lübecker Ausgabe des spegels im Jahr 1497 gedruckt ist. — Prüft man den Titel, wie ihn Deecke (s. o.) aufssührt, genauer, so sindet man, daß er in den beiden übershaupt abweichenden Stellen vollkommen zu dem des rostocker, aber nicht zu dem des lübecker Druckes paßt. Dazu kommt,

<sup>20)</sup> Dem Exemplar ist die in Anmerkung 15 erwähnte, 1491 (von M. Brandis) zu Lübeck gedruckte Ausgabe von eyn heylsam testament angebunden.

daß mir mein verstorbener Freund Bethmann in Wolfenbüttel eine Copie des Titels mitgetheilt hat, welche gleichfalls durchaus mit dem Titel von Barckhufen's Ausgabe stimmt; ich deute dies hier an, um Frrthum zu vermeiden, da cs ja möglich wäre, daß beide Auflagen in Wolfenbüttel

vorhanden sind!

Geffden a. a. D. sieht unsern rostoder Druck (nach dem von ihm als unvollständig betrachteten lübecker Exemplare) für eine 1501 von Jürgen Richolff zu Lübeck gedruckte Ausgabe an, wobei er sich auf N. Gryse stützt, der eine solche Auflage für den Spegel des Antichristischen Pawestdoms, Rostock, 1593, Bl. G2a, C2b, Ee4a, Ovla mit der Jahreszahl 1501 und Bl. X2b mit 1500 benutt hat. Diese Ausgabe, die mehrfach, z. B. bei Scheller. No. 488 und 518.

citirt wird, ist mir unerreichbar geblieben.

Ferner giebt Geffcen a. a. D. Sp. 156 an, daß ein in Holland gedrucktes Buch "Der kerstene spiegel oft hatboecrken wt gegeue by broed' Dierick va Munster minre broed' va d'observacie — — Gheprendt Cot Delf in Hollant. By mi Christiaen Snellaert," 76 Bll., in 80, in manchen Studen mit dem niedersächsischen spegel der cristene mynschen überein komme. Das Eremplar des holländischen Druckes, welches Geffcen erwähnt, habe ich früher in Wolfenbüttel, (1222. 62. Theol. 80) gesehen; es ist in den letten Jahren verstellt, so daß ich es nicht vergleichen kann. Ich schließe daher mit der Bemerkung, daß mir Hoffmann v. Fallersleben nicht lange vor seinem Ableben brieflich erklärt hat, daß nach seinen Untersuchungen die hollandische Ausgabe als das Original zu betrachten sei.

## CXCII.

Beschreibung des heiligen Rockes und anderer Reliquien, welche gu Erier im Jahre 1512 aufgefunden find.

Der Bericht über die Auffindung des heil. Gewandes zu Trier liegt in zwei zu Rostock gedruckten niedersächsischen Ausgaben vor. Für beide ist der Text derselbe; Verschieden=

heiten zeigen sich nur in einzelnen Ausdrücken, wie in der Rechtschreibung. Ueber die Zeit des Druckes kann ich keine bestimmte Auskunft geben, doch werden beide Drucke noch der Officin Barchusen's zuzuweisen sein. Hochdeutsche Schriften über denselben Gegenstand vom I. 1512 verzeichnet Panzer, Bd. 1, No. 714—716; Weller im Roport. typogr. 1864, No. 693 und 694, sügt noch zwei in München des sindliche fliegende Blätter, angeblich aus demselben Jahre, hinzu; die Einleitung des Flugblattes in No. 694 stimmt in ziemlich mit der der niederdeutschen Ausgaben.

Ausgabe A. Ein Foliobogen in Placatform mit zwei Spalten, von denen die erste 51 und die zweite 74 Zeilen enthält. Mit Herm. Barckhusen's Lettern aus Moller's Comment. in Donatum von 1505 (Lisch, Taf. II, No. 1a) gedruckt, während die Buchstaben der Ueberschriften mehrsach, z. B. in der meklenburgischen Polizeiordnung von 1516, vorstommen. — Sp. 1 hat die Ueberschrift:

# De Rock Jesu Christi vnses vorloszers.

Darunter ein Holzschnitt, den Rock Christi darstellend. — Dann der Eingang: Dyt hyr na ghescreuen hylghe | dompte, is dorch gebethe v\overline{n} beuel Maximiliani to der | tyd erweld\overline{n} Romisch\overline{e} keisers Im jare M. CCCCC | Xij. Tho Tryer Im hogen Altare des domstichtes ghe | soch unde ghesunden worden 1). — Die den Rock Christi des treffende Stelle lautet: A Item in dem anderen suluer\overline{e} des Rock unses he | ren Ihesu Christi, dar by eyn groet worpel, mit sampt et= | liken geschreuen zedelen, van olders vorbleyket v\overline{n} dvor= | dustert 2) V\overline{n} de Rock is mit grawen v\overline{n} sangwyn varw\overline{e} | ghar wunderlick dorch gewurdet, v\overline{n} jm wedderschijn | grawachtig 3). —

<sup>1)</sup> In einer Hanbschrift bes Alosters Neuburg bei Wien findet sich ain liedt wie der kaifer Maximilian den rokh Ihesus gefundn hat. Bergl. Wone's Anzeiger für Kunde der beutschen Borzeit, Ig. 1839, Sp. 349.

<sup>2)</sup> van olders vorbleyfet vnd vordustert, vom Alter verblichen und verdunkelt (undeutlich geworden).
3) grawachtig, ins Graue spielend.

Schluß ber ersten Spalte: **A** Alles hyr vor gheschreuen hyllichdomte, is tho | Tryer an dem dage der ersindinge des hylgen Cru= | \$es, de dar is in dem Meye In yegen= wardicheit | der Keyserliken Maiestat, vnd vele anderer Für= | sten vnd Heren opentliken Im hogen Choer, vp | eynē sunderliken bereydeden Altaer ghesettet vnd | gheert worden — Darauf folgt in der nächsten Spalte ein Berzeichniß der bei der Erhebung der Reliquien gegenwärtig gewesenen Fürsten und Prälaten, dann eine Nachricht, wo dyt hoch= | werdich Hylgedomte tho Tryer gekamen is, der sich mehrere Confirmations=Bullen als Schluß anreihen.

Stadtbibliothet zu Lübeck.

Ausgabe B. Ein Foliobogen in Placatform mit 44 Zeilen und 2 Zeilen Ueberschrift. Mit den Lettern der Bambergensis von Herm. Barchusen gedruckt. — Die Ueberschrift lautet:

# De Rock Ihesu Cristi vuses heren.

Darunter berselbe Holzschnitt wie in der Ausgabe A.
— Der Ansang: **I** Dyt hyr na geschreus hillichdom is dorch gebet vn beuel Maximiliani der tyd erwelds Romischen keysers Im iare M. CCCCC. | Xij. to Cryer Im hogen Altare des domstyfftes gesunden worden.

Universitätsbibliothek zu Rostod.

Etwas, Ig. 1740, S. 583. — Lisch, S. 90, No. 9.

### CXCIII.

Befehl der Herzoge Heinrich und Albrecht von Meklenburg an die Geistlichkeit, über die kirchlichen Stiftungen und das Patronatsrecht zu berichten, sowie die Stiftungsurkunden zu sammeln und einzureichen.

Ohne Angabe des Jahres.

Das Mandat in Placatform nimmt zwei Seiten qu. Fol. ein und enthält 31 Zeilen nebst 2 Zeilen Eingang. Der Druck ist in der Officin des Nic. Marschalk zu Rostock mit den bei Lisch, Taf. III, No. 4, abgebilbeten Typen ausgessührt; es fehlt jedoch noch das verhältnißmäßig große ch auf einem Regel, welches die jüngeren Drucke Marschalk's kennzeichnet, und sollten die großen Ansangsbuchstaden mit der Feder ergänzt werden. Gleiche Verhältnisse walten dei dem unter No. XIII erwähnten fürstlichen Ausschreiben vom 3. 1515 ob, auch ist es nach dem Inhalt wohl möglich, daß der Befehl in dieselbe Zeit gehört. Den beiden mir bekannten Exemplaren ist das Datum nicht beigefügt; nach einem dersielben wird der Abdruck in Bärensprung's Sammlung meklendurg. Landesseseiche, Th. 1, St. 1, S. 199, No. V, beschafft sein.

Großherzogliches Archiv zu Schwerin. — Regierungsbibliothek zu Schwerin (Schmidt'sche Sammlung).

Jahrb. 22, S. 237.

### CXCIV.

Aufforderung des Dominikaner-Ordens zum Eintritt in die Brüderschaft des Kosenkranzes (Rosarium Mariae).

Ein Folioblatt, dessen vordere Seite den Text enthält, während die Rückeite mit einem großen Holzschnitt geziert ist, der von Melchior Schwarzenberg herrühren wird und bereits in Jahrb. 23, S. 105, beschrieben ist. Die Jungfrau Maria mit dem Jesuskinde steht in einer Flammensglorie auf der Mondsichel, eine Sternenkrone schwebt über ihrem Haupte. Sie ist von einem Rosenkranze umgeben, in welchem ein durchbohrtes Herz, sowie zwei gleichfalls durchsbohrte Hände und Füße angebracht sind. In den Ecken vier Medaillons mit den geslügelten Attributen der Evanges

listen. 195 mm hoch, 124 mm breit. Ueberschrift: 🕥 D mater dei miserere mei. — Die Aufforderung, welche ich hier vollständig mittheile, ist mit den Lettern von L. Diet No. 1 gedruckt, und zwar in zwei Spalten, von denen die erste 47 und die zweite 42 Zeilen enthält. Rach der Ueberschrift beginnt ber Text mit einem prächtigen Holzschnitt-Initial (Jahrb. 23, S. 112). Lisch, S. 173, hat den Druck beim 3. 1527 eingereiht, ich habe ihn in Jahrb. 23, S. 105, Anmerk. als eins der ältesten Erzeugnisse der dietischen Officin bezeichnet, und endlich will Sofmeister in Jahrb. 44, S. 63, ihn mit Sicherheit in das J. 1517 setzen, indem er das niedersächsische Flugblatt als eine volksthümliche Erganzung zu den lateinischen Rosenkranzpredigten betrachtet, welche ber Dominitaner-Prior Cornelius de Snefis 1517 au Rostod veröffentlichte 1). Diese Ansicht hat Manches für sich.

■ Eyne forte vormanyn | ge vñ toherdige 2) aller crift= louyge mynsche to | gande yn de brod'schop d'ald'hilgesten vunt- | frome Marie eres Rosentrates vme d' gro- | te nuttichevt de se dar vih hebbede werde: vn | des grote aflates dat dar to ghegeuen ys.

BUet tho my | alle de gy | my beghe | ren, vnde | gy schölen | voruulleth | werde van | myner teli= | ge, alfo de | wijse man | schrift Ec= | clesiasti. yn | dem. griiij. ca. 3) pn wert geleze yn de festdagen | d' puffrowe Marien yn d' epistole, unde synt | worde d' mod' d' barmherticheyt, ropēde alle | mynschē to syk vā to erer brod'schop des Ro fenfrates, welkere nemade bute beflut 4) he fy | rijke effte arm, kamet to my vn va myne the= | linghen vn frucht= bare nutticheyde 5) schole gy | voruulleth werden. Welkere nutticherde wo | wol dat der vele vā vntellelyke 6) synt, so

<sup>1)</sup> Man vgl. Jahrb. 22, S. 239 und Jahrb. 44, S. 58.

<sup>2)</sup> toherdinge, Antreibung, Anreibung, Ermahnung.
3) Die betreffende Stelle, Jesus Sirach 24, B. 25, 26, lautet in ber lübeder Bibel von 1494: Ghat auer to mi alle de mi begheret. pn werdet vorunllet va myne flechten. Dann in ber lubeder Bibel von 1558/4: Kamet her tho my, alle de gy myner begeren, vnde sadyget juw van mynen fruchten. — telinge, Geburt, aber auch bas Geborene, die Frucht.

<sup>4)</sup> buten beflut, ausschließt.

<sup>5)</sup> nutticherden, Nugungen. 6) vntellelyte, ungählige.

wil jk | doch me etlike hyr beschryue. I Int erste o gy mynsche de gy genalle synt yn dotlike sunde: | vn begere dar vih to wezede gat to desser bro | derschop, dar so me= nich dusent mische vnne | synt, de yw dorch ere vorbyddet myt hulpe d' | jükkrowe Marie (de de houet frouwe?) ys des | ser brod'schop) kanen wedd' vorwerue by ga | de gnade vā vorlatinge 8) yuwer sunde, wente | yd ys nicht mogelick dat dat beth veler aud' | mynsche nicht scholde ent= wede werden 9), alze | dar secht hieronymus. I To dem anderen | male gy mynsche, de gy vake hebbe bekarige 10) | vn dar va auerwune werde. Ghat to desser | brod'schop, wete alze dar steyth Prouerbiorū | yn dem. rviij. ca. we de eyne brod' dem ande= | re helpet, dat ys eyne starke vnde vaste stat de | nicht lichtlyken kā auerwüne werde. Ulzo ys | yd oek mit desser broderschop, dar de eyne de | me andern truwelike helpe vege de bekaringhe | We 11) auerst dem de alleyne ys, velt he so hefft | (Sp. 2) he nenen hulper. To dem drudde male ka met gy rechtuer= dygen de gy begere vormerin | ge d'gnade, vn gat yn desse brod'schop, wete | de penne de dar men eyne kolde druk waters | vme gades wylle ghyfft, syn loen schal nicht | vor= gan, me vormeret werden. Wo vele meer | schal dene de anade des mynschen pormeret | werde, de alle syne aude werke mededeelet de | brodere vn fustere deffer brod'schop. ¶ To de | me veerde male kamet vn gat yn desse brod'= | schop alle gy boetsamige 12) mynschen de gy be geren vihlösschynge 13) d'pyne 14) yuwer sunde de | gy beruwet vn bychtet hebbe, maket yw deel | afftich der groten gnade vñ aflates dath hir to gegeuen ys van so velen bysschoppe dat se | vntellelick synt. Jodoch besundighen 15) hefft de | Pawes Sixtus se beuestighet, vii gyfft. xv. | yar vii soß hudert dage aflates, so vaken gy | spreke eyne psalter d'ed= dele yükfrouwen Ma | rien, dat synt dre Rozenkrente.

<sup>7)</sup> houet frume, hauptsächlichste Berson, Führerin.

<sup>8)</sup> vorlätinge, Erlaß.

<sup>9)</sup> entweden werden, erhört werben. 10) bekaringe, Anfechtung, Bersuchung.

<sup>11)</sup> Als Drudfehler steht ew; We, wehe!

<sup>12)</sup> boetsamige, bußfertige.
13) vilosschynge, Erlösung.

<sup>14)</sup> pyne, Strafe.

<sup>15)</sup> befunderghen, befonders.

Jtem Joannes de. grij. des name ghyfft | griiij. ydr. cc. vn. rlj. daabe.

Innocentius de achte hefft gegeuen allen | de yn desser brod'schop synt vorgeuynge alle erer sunde, eyns yn erem leuende, unde eyns | yn erem latesten.

T Orbanus de veerde vn Joannes de. grij. | hebben ghegeue. grg. daghe, vn oek dat ghe meyne Conciliu to Auinione 16) gyft dar tho. l. | dage aflates, so vake alze eyn mynsche sprekt | eyn Uue maria, dat maket yn eynem Rozen | franze twe dusent vn. ccccc. dage aflates. So werde se besundergen deelaftich aller guden werke de dar scheen auer de ghante werlt in | den predyker orden dorch de brodere vn suffe | re, vn werden beghan na vnger leuen frou- wen dagen myt vygilien vn selemissen. Gat denne alle to my sprekt de broderschop Ma= | rien, vnde entfaget desse vorschreuene fruch= te vnde nutticheyden yn dessem leuende, pn= | de na dessem leuende dat empge le= uent Um.

£ R 17)

Universitätsbibliothek zu Rostock.

Lisch, S. 173. — Wiechmann in Jahrb. 22, S. 249. - Hofmeister in Jahrb. 40, S. 63.

16) Uninione, Avignon. 17) Die brei Buchstaben vermag ich nicht zu entziffern. Bielleicht die Unterschrift eines roftoder Fraters.

## CXCV.

¶ De ware hystori | van veer ketters Predyker | or= dens tho Berne ynn | Swytzeren vorbrant.

(Holzschnitt: ber Schneider Hans Jeger bittet vor der

Pforte des Klosters die vier Mönche um Aufnahme; im Hintergrunde hohe Giebelhäuser.)

Der Titel ist mit Missallettern gebruckt; auf ber Rudseite beginnt die Schrift mit: ¶ Hyr heuet syck an de hey= lose histo | ry, van den veer ketteren predyger ordens, tho

Berne in | Swytzeren vorbrant, im yaer M. D. vnde ir. - Der lette Abschnitt schließt Bl. 15 b: # Dar myt men duerst dem gemenen volche genoch dede, leeth men ere (der vier Mönche) bekenninge1) thom ersten lesen, dat se syd dem dus | uel hadden vorschreuen, Gades vnd syner moder vorlochenet. | Thom anderen, vorgyfft 2) gebruket an dem hylligen Sacra- mente, unde dem broder (Hans Jeger) tho doben. | Thom drudden, Marien bylde ge= maket tho wenen. Thom veerden dem broder pyff wunden gemaket, welcke | alle veer stucke des fures 3) werdich weren. De broder wart gefangen, auerst doch nicht schuldich der | handelinge, vnde wart also geleddyget 4). — Darunter die Schlußschrift: Dyt sy fortlick vortellet de hystory der heylosen vnd levdygen | bouen. Dar vth schal eyn yder vormanet fyn, wat vor eyn gru- | wel 5) vnder dem schyn des hyllighen kledes geschulet 6) hefft | vñ wat sodane lude nicht wage doruen. Darume eyn | yder syck ware 7) vor Bodane laruen alse vor den argesten duuel, de 80 God unde den min | schen schenden unde honen. — Bl. 16 ist leer.

Ohne Angabe des Ortes, Jahres und Druckers. — 4°. — 16 Bll. ohne Blz. und Cust.; mit Sign. U.D. — 35 Zeilen. — Druck von L. Dietz; Lettern No. 1. — Der Initial D auf der Rückfeite des Titels gehort zu den Buchstaben, welche in den Flugschriften gegen Christian II. von Dänemark vorkommen.

Universitätsbibliothef zu Rostock (F. f. 1235° u. 1417).

Scheller, No. 547 8). — Wackernagel, No. XLVI.

Der hier beschriebene rostocker Druck bietet eine nieder= sächsische Uebertragung des dem Nicolaus Wanuel in Bern zugeschriebenen Berichts über ben bekannten Jeper-

<sup>1)</sup> bekenninge, Bekenntniß.

<sup>2)</sup> vorgyfft, Bergiftung. 3) des füres, des Feuertodes, des Scheiterhaufens. 4) geleddyget, aus der Haft entlassen.

<sup>5)</sup> gruwel, Greuel. 6) foulen, sich verbergen, versteden.

<sup>7)</sup> fod maren, fich hüten. 8) Scheller halt Lubed für ben Drudort,

handel aus der Zeit von 1507—1509. Ich habe diejenige Originalausgabe verglichen, welche Panzer, Bd. 1, S. 305, No. 642¹, Grüneisen, R. Manuels Leben und Werke, 1837, S. 188 u. 197 und Wackernagel, No. XXXVIII³), beschreiben, und gefunden, daß der Niedersachse selbige, einige Auslassungen abgerechnet, gut wiederzeicht. Die Schlußschrift der rostocker Ausgabe ist in dem erwähnten hochdeutschen Original nicht vorhanden, dagegen sehlt der ersteren das Lied Manuel's von der unbesleckten Empfängniß Mariä ¹o).

Joh. Stumpff berichtet in seiner Chronil der Gidsgenossenschaft, 1548, Buch 13, Bl. 458 b, über den Jetzerhandel: Es sind mermals hieuon besondere Catinische vā Ceutsche ducher im Cruck außgangen, welche ducher doch gemeinlich etwan bey den feilhabern durch die Predigers

munch selbs auffaufft vnd vertuschet wurdend.

Fast möchte man annehmen, daß unsere niederdeutsche Ausgabe in die erste Zeit der resormatorischen Bewegung zu Rostock gehört, denn eben der Streit der Dominicaner mit den Franciscanern über die unbesleckte Empfängniß der Jungfrau Maria war es, der der katholischen Kirche einen harten Schlag versetzte und der evangelischen Lehre den Weg bahnen half.

9) In ben Bibliotheten zu Roftod und Wolfenbüttel. 10) Den schönen Titelholzschnitt, ber auch ohne Text vorkommt, bezeichnet Grüneisen a. a. D. S. 188 als eine Arbeit von R. Manuel. Der Holzschnitt unserer rostoder Ausg. ist eine gegenseitige Covie.

#### CXCVI.

# Das Mühlenlied.

Ein fliegendes Blatt, eine Seite in Fol., mit 1 Zeile Ueberschrift in Missallettern und 63 Zeilen Text, Lettern von L. Dietz No. 1. — Neben den ersten 16 Zeilen findet sich an der Vorderseite ein Holzschnitt: die Jungfrau Waria mit dem Christlinde, in der Glorie, auf der Mondsichel stehend. — Das Lied ist wie Prosa gedruckt; die 24 Strophen sind nicht durch größere Käume getrennt, auch nicht durch

Ziffern bezeichnet; jede Strophe beginnt mit einer neuen Zeile. Den Strophen 2—4 ift ein **T** vorgesett, daß dies auch bei den übrigen der Fall ist, läßt sich nur vermuthen, da das überhaupt stark beschnittene rostocker Exemplar an der vorderen Seite beschädigt ist. — Ein vollständiges Exemplar muß in Lübeck vorhanden gewesen sein, denn Uhland theilt seinen Abdruck nach einem Facsimile mit, welches er von dem Oberappellationsgerichts-Rath Dr. Pauli in Lübeck erhalten. — Lisch setzt den Liederdruck in das Jahr 1520, ohne jedoch den Grund dafür anzugeben. — Der Druck beginnt wie folgt.

# Jat moelen leeth.

EIn mole va buwe wil | ach god wuste va wor= | mede, hadt vi hantghe | rede vii wuste wor van, to hant | wolt va benen an.

To holte wolt yet varen hen | de wald ys my nicht verne, hul | pe hadt yet gerne, dede wusten | mit all, wo men de bome velle schal

De waldt heth syd Cybanus | dar wassen zedewer schyre 1), Cy= | pressyen in dem rivere vā palme | stolt, Olive dat nutte holt.

Die 24. und lette Strophe lautet:

(De) dusse mole gedichtet hefft, den mote godt geleyden, we he | (van h) yr schal scheyden, lyck engels wyß, yn dat frone paredyß<sup>2</sup>).

Universitätsbibliothek zu Rostock.

Lisch, S. 161, No. 15 a.— Uhland, alte hoch= und niederd. Volkslieder, 1844, S. 888, No. 344. — Wacker=nagel, No. XCVI.

Fellinghaus hat das niederfächsische Mühlenlied nach einer Handschrift, dem Chronicum tragicum curiosum des Asmus Bremer (Stadtarchiv zu Kiel), im Jahrbuch des Bereins für niederd. Sprachforschung, Ig. 1877, S. 86 bis

<sup>1)</sup> tzedewer schyre, schlanke Cebern.

<sup>2)</sup> dat frone paradyß, bas göttliche ober heilige Paradies.

90, veröffentlicht. Die Handschrift bietet manche Berschiebens heiten. Nach dem rostocker Druck befinden sich die 23 Strophen in der nachstehenden Reihenfolge: 1—6, 9, 7, 8, 10, 12,

13, 11, 15—24; Str 14 fehlt.

Eine niederländische Uebertragung theilte Hoffmann v. Fallersleben im 10. Bde. der Horas belgicae, 1854, S. 242—245, No. 121, nach seiner Handschrift des 15. Jahrh. (vgl. Bibl. Hoffmanni Fallerslebensis, 1846, S. 15—20, No. XIV) mit. Die Ueberschrift sautet: Dit is die molen van der hoochtijt te midwinter. Die 24 Strophen solgen: 1—7, 9, 8, 10, 12, 13, 11, 15, 14, 16—24. Die Abänderungen sind unbedeutend. Hoffmann möchte den niederbeutschen Text sür den ursprünglichen und den niedersländischen für Uebertragung halten; ich kann dieser Ansicht nur beipflichten.

Hochbeutsch findet sich das Lied in: Bergreien, eine Liedersammlung des 16. Jahrh. herausg. von D. Schade, Weimar 1854, S. 15 sigd. No. 6 und früher aus den Bergereien in Wolfst's Sammlung historischer Bolkslieder, 1830, S. 75 sigd. Die hochbeutsche Fassung ist viel geändert; die Strophen folgen: 1—13, 15, 14, 19 (Lucas für Marcus) 18 (Marcus für Lucas) 20, 17, 23, 22; Str. 16, 21, 24

find weggefallen.

Der Prediger Joh. Winnigstedt zu Quedlinburg versanstaltete 1552 eine mit Erklärungen ausgestattete Ausgabe

unsers Liedes, welche ich hier kurz beschreibe.

Das alte gedis | cht, welchs man nennet | das Mülenslied, wider zusamen | gelesen, vnnd mit einer kurzen glos | sen verkleret, vnd ausgelegt, wis | der alle die, so Christsliche | gesenge nicht müs | gen leiden. || Durch Johan Winsnigstedte, | Pfarherrn zu Queds | lenburg. || Psal. lxix. | Ich wil den namen Gottes loben | mit einem Liede, Ond wil jhn hoch ehren | mit danck.

In der vom 30. Novemb. 1552 datirten und Anna von Kitlit, Aebtissin des freien weltlichen Stiffts Gerenrode gewidmeten Vorrede sagt der Versasser über den Dichter unsers Liedes (Bl. 2b): Es scheinet aber, als sey er ein Sach= | se vnd Prediger gewesen, oder sonst ein ge- | larter

<sup>8)</sup> Nach Wackernagel, d. deutsche Kirchenl. Bb. 1, No. LJ und LJZ, bei Kunegund Hergotin in Nürnberg, 1536. Ein genaues Inhaltsverzeichniß hat K. Aue in Mone's Anzeiger f. Kunde d. deutsch. Borzeit, Ig. 8, Sp. 358 sigd. veröffentlicht.

Man. Denn alles was er singet, | hat ein Allegorien oder geistliche bedeu- tung, welcher er ein teil hat genomen aus | einem Sermon des h. Maximi, welcher | der fiebende Bischoff zu Ment ist gewe- | sen, vnd hat solchs gepredigt vber das sie= | bende Capittel Luce. Denn werden zwene | malen mit einander inn einer Mulen, etc. — Ueber die Folgen ber Strophen wird bemerkt: Es sol aber niemand jrren, das die | Versse nicht in einer solcher ordnung ste= | hen, wie sie vorzeiten von vielen gesatt | (Bl. 3a) sind, vnnd auch noch newlich beide inn | Sechsischer vnnd Meisnischer Sprache | mit vielen vnrechten worten sind ge= | druckt worden, Denn ich hab sie noch nie gehort oder gesehen inn einer rechten ord- | nung, denn alleine inn einem sehr alten | buch, welchs ich im Stifft Corbea be= | fam, do ich noch zu Hogar Pfarherr | war, Darnach ichs auch corrigirt vnnd | gesatt habe, wie fur augen. — Winnigstedt's Text hat 26 Strophen; ich lasse die beiden hinzugekommenen Str. folgen.

Der gig Verss. (A)

Paulus du auserweltes fas, schut | auff die Mülen las malen, du kanst vns | wol verkleren das Testament, das Euan= | gelion vnd Sacrament.

Der grv. Verss. (B)

Man gibt euch das Meel vnnd | Malt, dauon jr könnet leben, das jr der | Mülen dienen, empfanget jhren Sold, | das thut so wird euch Gott hold.

Die Strophen sind also geordnet: 1 — 6, 8, 10 — 13, 15, 14, 9, 17, 19, 18, 20, A, 7, 21, 23, 16, 22, B, 24.

Als Probe ber Erläuterungen biene bie Glosse zur

1. Strophe (Bl. 4).

Ein jeder, der dis lied singen oder lesen | wil, soll sich ausses hochste besteisigen, das er | wol verstehe, was ein jedes wort bedeutet, vnd | inn sich helt. Derhalben wil der Dichter allhie | durch die Mülen verstanden haben, die heilige | Christliche Kirche, in welcher die auserwelten | Gottes, gleich wie das auserwelte korn durch | viel trübnis vom staube vnd vnreinigkeit gese= | get, gesichtet, vnd gemalen werden, auff das sie | ein rein Brodt vnd Leich= nam Christi werden. | Darumb sprach Christus zu Petro, Simon, | Simon, Sihe der Sathan hat ewer begert, das | er euch sichten möchte, wie den Weizen, Ich | aber habe

vor dich gebeten, das dein glaube ni= | cht auff hore, Cucw rrij.

Der Mülen Bawleute oder Zimmermei= | ster sind die Prediger, als die Apostel und Bi= | schofe, wie der Herr anzeigt, den Hohenprie- | stern vnd Schrifft gelerten zu hierusalem, aus dem schonen Confitemini, darumb das sie die= | selbigen mit dem wort und lehr Christi bawen, | vnd bessern sollen, wie der herr spricht zu Je= | (Bl. 4b) remia vnnd Pauli zun Corin. Wir sind Gottes | mithelffer, Bu solchen bawen ist niemand gnug | sam, wie geschickt vnnd gelart er auch immer | ift, Denn alle kunft vnd weisheit ist alzugering | darzu. Darumb haben sich auch die h. Pro- | pheten vor solchem ampt so hefftig geweret, | wie man sihet an Mose vnd Jeremia, vnd S. | Paulus bittet die Colosser, das sie fur jn bitten | das jhm der Herr offene die Thur des worts zu | reden das Geheimnis Christi, Desgleichen | auch zun Ephefern, Betet stets in aller not, mit bitten vnnd fleben im Beiste, vor alle Beiligen, | vnd fur mich.

Ohne Angabe des Ortes, Jahres und Druckers. — 8% — 16 BU. ohne Blz.; mit Cuft. und Sign. A — .B; die beiden letzten BU. find leer.

Universitätsbibliothek zu Rostock (Fm. 3808). — Kaiserl. Hofbibliothek zu Wien.

Wackernagel, b. beutsche Kirchenlied, Bb. 1, S. 436, No. C.

Wackernagel hat das Mühlenlied in den 2. Band seines großen Werkes über d. deutsche Kirchenlied, 1864 bis 1877, in den verschiedenen Fassungen aufgenommen, und zwar unter No. 1067 nach Winnigstedt, unter No. 1068 nach Uhland und unter No. 1069 nach den Bergreyen.

Als eine bilbliche Darstellung unsers Mühlenliedes möchte man die sogenannten Mühlenbilder auffassen, welche sich auf den Altären der Kirchen zu Doberan, zum heiligen Kreuz in Rostock, zu Retschow (bei Doberan) und Tribsees befinden, man vgl. Lisch in Jahrb. 9, S. 422, Jahrb. 18, S. 289 und Kugler in den baltischen Studien, Ig. 8, S. 194.

### CXCVII.

### Ein Marienlieb.

Ein fliegendes Blatt, eine Seite in 4 °, mit 1 Zeile lleberschrift in Missallettern und 29 Zeilen Text, Lettern von L. Dietz No. 1. — Vorn neben den ersten 10 Zeilen steht ein kleiner Holzschnitt: Mariä Verkündigung. — Das Lied ist wie Prosa behandelt; die 11 nicht bezisserten Strophen haben keine größeren Zwischenräume; sede Strophe hebt mit einer neuen Zeile an. Die Interpunktion dient nur dazu, die einzelnen Verszeilen von einander zu trennen. Auch diesen Druck sührt Lisch unter dem Jahre 1520 auf; ich bemerke hiezu, daß der kleine Holzschnitt mit vielen andern von gleicher Größe in dem im October 1519 vollendeten Ordinarius ecclesie Swerinensis (Lisch, S. 158, No. 12) vorkommt. — Das Marienlied folgt hier vollständig.

Univerfitätsbibliothet zu Roftod.

Lisch, S. 161, No. 15b. — Wadernagel, No. XCVII.

# 🕜 Van Marië enn suuerlot ledelon 1).

PRy fro myn herte lycht yn forghen, | dach nacht vñ morgen, vorborgen | yck dencke, wo yck Marië schencke, | eyn frolyck yaer

Droch werlt my gruwet 2) vor dyn wesen, | wor synt nu de resē, de dar nesen 3), nicht kūdē | se synt alle vorschwūdē, bedröfft my gaer.

Se syn dod, de leuende na der werlde lope wor vynd men to kope, de dope4), de rouwe5), wy môte vnse schult schouwe6), na dusser tyd

Wy moten vp de suluen straten, god kunde wy vns saten, de mate, de lenge, de wech ys wyt vn enge, gar wunderlyck.

<sup>1)</sup> Als Drudfehler steht suueelyt ledrlyn.

<sup>2)</sup> Droch werlt my gruwet, trügerische Welt es grauet mir.

<sup>3)</sup> nesen, genesen = befreiet, gerettet werden. 4) wohl Drudsehler für hope, Hoffnung. 5) de rouwe, die Ruhe.

<sup>6)</sup> schouwen, schauen; als Drudfehler schonwe.

<sup>7)</sup> faten, fegen, ftillen, beruhigen.

Dat wer wol tyd dat wy vns bedachte, wo wy wyslike brach | te, to rechte, vnse leue<sup>8</sup>), he kupt de vns wart geue, ein ewich lon.

M Na vnsen werden vnd worden, an dem strenghen orden, dat | ordeyl, dat yck vruchte, wy moghen wol beuen

oek suchten ), vor | ghades troen.

Wenner 10) wy kame vth der erden beschuret 11), vor dem de ewich | duret, so trureth vnse ghemote, D godt dorch dyne gothe, help | vns tho hant.

T God de du vns geuest dynk schat nuildichliken, gyf vns nicht | entwyken, dyn ryke<sup>12</sup>), to dem lesten<sup>13</sup>), wen vnse

sele moet fasten, yn | vromde landt.

Help help Maria maget reyne, du byst de alleyne, de yk mey= | ne, mit truwen 14), du mogest vns ewich frouwen, na diner lust.

**T** Du byst de vihuorkaren werde 15). de dar hemel oek erde, bekerde | to dem vramen, do Cristus wolde kamen, to dyner brust

D Ihesu dorch dyner moder eere, gyff dyne lere, aff fere, alle | quad 16), vn vns nicht vorlath, am lesten endt Umen.

9) suchten, jeufzen.

10) wenner, sobalb als.

13) to deme leften, zulest.

14) mit truwen, mahrhaftig.

16) aff fere alle quad, wende alles Uebel ab.

## CXCVIII.

# Gin Tischlied.

Die Stadtbibliothek zu Lübeck besitzt einen alten Liederbruck, ein möglicher Weise aus dem Hochdeutschen stammendes Tischlied, aus der Officin von L. Diez zu Rostock. Das Exemplar, welches beschädigt, auch unten um eine Zeile verschnitten ist, nimmt jetzt ein Bl. in 40 ein, dessen eine Seite

<sup>8)</sup> wo wy wysliken brachten to rechte vuse senen, wie wir weislich unser Leben rechtmäßig (tugenbsam) gestalteten.

<sup>11)</sup> beschuret, verborgen — in der wir verborgen lagen. 12) gyf vns nicht entwyken dyn ryke, gieb, daß dein Reich uns nicht entgehe.

<sup>15)</sup> de vihuorfaren werde, die auserforene werthe.

bedruckt ist. Lettern von L. Dietz No. 1, 40 Zeilen und 1 Zeile lleberschrift. Das Lied ist wie Prosa gedruckt, die Strophen sind nicht durch größere Räume getrennt; jede der acht Strophen beginnt mit einer neuen Zeile und dem Zeichen. Der verstorbene Pros. Mantels hat unser Lied in der Zeichschrift d. Vereins f. lübeck. Gesch. u. Alterthumstunde, Bd. 1, S. 249 flgd. mitgetheilt und dabei die Ansicht ausgesprochen, daß dasselbe noch dem 15. Fahrhunderte angehören möge. Der Druck wird indessenden No. Ich verweise auf den Abdruck in der erwähnten Zeitschrift und theile hier die beiden ersten Strophen mit.

# Me ethen wyl.

E ethen wyl de gha tom disch. de mach hyr yn wol gā | Wy hebben gud wylbret vnd vysch. de fock wert rych | ten an. Com ersten eyn soppen van mandeln rijß, dar | na eyn eten grundelin 1), gud heket dar by, rot varen 2) dre we hung | gerich sy make sych dar by. holt slyt vp vnser negen 3).

Twe ingemakede ael. synt veth vnd vol, de komen vns hyrna | Se synt ghekoket se smeken wol, de laet vnß hyer yn dragen. Se sint gekoket myt ganzem slyt, wol gekrudet 4) vnd nycht vorsolten | nu draget vns her, wat hebbe wy mer, dre hasel honre sint vns | nycht veer, holt slyt vp vnser negen.

2) varen, Forellen.

4) gefrudet, gewürzt.

### CXCIX.

Unfündigung eines Schaufpiels zu Roftod.

Die sehr wahrscheinlich in einer roftocker Officin gestrucke Anfündigung besaß einer ber Herausgeber bes "Etwas

<sup>1)</sup> eyn eten grundelin, ein Bericht Brundeln.

<sup>3)</sup> Mantels, bem Krause beistimmt, verwirft für ben Schlußreim die Bedeutung "Baßt auf unsere Reigen" und übersetzt "Bebient seißig uns neun (Gaste)." Herr Dr. Rerger will jedoch die erste Erklärung nicht burchaus tadeln.

von gelehrten Rostockschen Sachen", Jahr 1738; sie scheint verloren zu sein, und bleibt daher nur übrig, den in der genannten Beitschrift, S. 423 figb. mitgetheilten Inhalt hier zu wiederholen. Der Tag, an dem das Schauspiel in Rostock aufgeführt werden sollte, ift der Tag Medelidinge Maria (compassionis Marias), welches Fest, wie Lisch (S. 58, Anmerk. und S. 160) angiebt, in dem schweriner Bisthumssprengel nach den bekannten älteren Quellen, auch nach dem Brevier von 1529, am fünften Freitage vor Valmarum gefeiert ward, während es nach dem Ordinarius ecclesie Swerinensis von 1519 auf ben Sonntag nach divis apost. (Jul. 15.) angeset ist. Das Schauspiel gehört somit in die Zeit vor 1529. — Die Ankundigung wird bezeichnet als "ein altes gebrucktes Blatt, welches allerdings fo beschaffen, als biejenigen, welche in jetigen Zeiten als Ginladungen ju Schau-Spielen ausgetheilt werden".

Dorch Gunft, Vorloff, und fulbort beyde geyftliker und wertliker desser Stat Rostock Overicheit wert men hyr (wil God) vp dessen tokomenden Sondach, alse den Dach der Medelidinge Marie, to der ere Gades eyn schone innich1) vnde mercklich spyl anrichten, van deme State2) ber werld, unde soven older der minschen 3), de durch mede in vorige soven artikel des lidendens Christi, pp de vij Dagetyde wysende. Deck vij der yunkfrouwen Marien droffnisse, unde sust dorch mennichfoldighe heylsame lere vnde fruchtbare vnderwisinge ane venige schimplike licht= ferdicheyt van der werld to dem densten Gades getogen, unde gant bekeert werden. Myt anhengenden beflute schoner antogynge4) eyner figuren der emygen frolicheyt, allen deenren und viherwelden Gades gelovet. Weme sodans to seende belevet, mach sick an den middelmarcet 5) vogen, dar wert men halffwege twelwen anhevende.

Ulle to der ere Gades.

<sup>1)</sup> innich, fromm, andächtig. 2) ftat, Stand, Stellung, Ordnung.

<sup>3)</sup> Die hippotratische Gintheilung bes menschlichen Lebens in sieben Stufen befpricht R. Gobete in seinem trefflichen Buche über Bamphilus Gengenbach, 1856, S. 509 flgb. In bemfelben Werke werben auch verschiebene Dichtungen und Schauspiele von den zehn Altern behandelt, S. 54 bis 76, 442 - 459, 559-605. — Statt mede in vorige ift sicher zu verbessern medeinvoringe.

<sup>4)</sup> antogynge, herangiehung, bann auch Borführung, Darfiellung. 5) Der Mittelmartt jener Zeit ist ber jetige neue Martt.

Unten steht geschrieben: So ferne sik dat Weder to klarheit schickende wert 6).

Etwas, Ig. 1738, S. 423 flgb. — Bärensprung, Versuch e. Gesch. b. Theaters in Meklenburg, 1836, S. 3. — Jahrb. 1, S. 82. — Lisch, S. 58 u. 160, No. 14.

## CC.

Aufgebotsausschreiben der Herzoge Heinrich und Albrecht von Wellenburg ohne Angabe des Jahres.

Von diesem Aufgebotsmandate des 16. Jahrh., welches nach der mir brieflich mitgetheilten Ansicht des Herrn Seh. Archivraths Lisch in die zweite Hälfte der 30er Jahre fallen mag, habe ich nach und nach in mehreren Sammlungen, besonders im großherzoglichen Archiv zu Schwerin, vier verschiedene Aussertigungen kennen gelernt, leider aber kein Exemplar mit ausgefülltem Datum gefunden. Alle vier sind von L. Dietz zu Kostock mit den Lettern No. 1 gedruckt.

von L. Dietz zu Kostod mit den Lettern No. 1 gedruckt.

a. An die Lehnmänner; eine Seite in Folio mit 17 Zeisen und 2 Zeisen Eingang. Jeder Lehnmann wird aufgesordert, dat du, wo du onß des van dinen güderen tho donde | vorplicht, dy myth perden, knechten, harnisch alzo rüsten onde schicken | willest, dat du op onse förder ersörderen entlick gheschicket syn mögest, | onß dar mit yn eygener person to volgen. Ferner, dat du yn eygener person, mit perden, knecht | ten harnisch, süerspeten, heerwaghen, onde anderem thom kryge ond | ernste ghehdrich, oppet starkest alze du des van dynen ghüderen plych | tich bist, oppen — — tho fruwer myd | dages tyd, by ons tho — — erschynest, gheschicket | förder tho reysen, onde eyn tydtlanck by ons touorharren, u. s. w. — Schluß: Datum Swerin.

<sup>6)</sup> Ich habe ben fehlerhaften Abbruck im Etwas unberändert wiedergegeben, nur v für u geseth, wo dies nöthig war.

b. An die Prälaten; eine Seite in Fol. mit 22 Zeilen und 2 Zeilen Eingang. Hier wird befohlen, dat de juwen van der Buerschop. Wo gy vnß des vorplycht, mit erer besten where, | vnde wat thom fryge und ernste gehörich, fick alzo ruften unde schicken | wolden, u. f. w. — Schluß: Datum Swerin. — Dies Aufgebotsmandat ift in Barensprung's Sammlung meklenbg. Landes-Gesetze, Th. 1, St. 3, S. 165, No. LXV, abgedruckt, jedoch mit der falschen Jahreszahl 1503.

c. An die Städte; eine Seite in Fol. mit 16 Zeilen und 2 Zeilen Eingang. Es heißt, dat gy myt perden, harnisch, heerwagen, vnde allem anderem so thom | kryge vnde ernste gehörich, vppet starkest alze gy dat vormöghen, - — — to fruwer myddages tydt, by vnß | tho

– — erschynen. — Schluß: Datum Swerin

d. Un die herzogl. Aemter; eine Seite in Fol. mit 16 Zeilen und 2 Zeilen Eingang. Die Bauerschaft soll erscheinen mit erer besten where, unde anderem thom kryghe vnde ernste gehörich — Schluß: Datum Swerin

### CCI.

Van dem gelouen des | Mörders am Crüțe. | Ond dat he vns thom vorbilde ge | fettet ys, de bôte 1) beth jnn den ende des les uendes nicht to vortögeren: sundern | dat my vns bekeren scholen, so balde my des heren stemmen horen. | Thon Heb: 4. Capit. | So latet vns nu fruchten, dat my de tho= | sage, inthofamende tho syner rowe ni= | cht vorsumen, vnnde vnser | nemat na blyue 2c. | Gedrückt tho Rostock by Ludowich Dietz. | D. M. LXVII 2).

Die Rückseite des Titels ist leer. — Bl. 2a beginnt das kleine Buch, dessen Verfasser sich nicht genannt hat, wie folgt: Van dem gelouen des | Morders 3) am Crute.

<sup>1)</sup> bote, Buße; botferdicheit, Bußfertigkeit. 2) Ueber die Jahreszahl ist die Bemerkung am Schluß zu vgl. 3) Als Druckfehler steht Moders.

MEn horet in dessen dagen by ve- | len, beyde gelert vn ungelert, den | rhom und dat loff des gelouens: | nomlick dat wy dar dorch vor Gade recht | uerdich, hillich vn salich werden: vn dydt | ys recht vnd war, wente sulfes betüget de | hillige schrift an vele orden. Duerst de fru | cht vn trafft des gelouens let sich an weini gen vorsvore: wo wol doch de hillige schr= ifft klare anwysinge deit, dat de geloue ni= | cht sumich, nicht wercklos, nicht vnfru= | chtbar Hyr van les dat ri. to den | Hebreern vnd füß inn velen exempeln der | Godtlyken schrifft. Darumme myn Bro= | der schal ydt vns nicht genoch fin, vam ge= | louen vnnd Christendome vele seggen, le= | sen vnd romen: sundern sodanen gelouen | jn vns hebben, dorch welkeren wy Gades | kinder, nye gebaren vnd thom gehorsame | synes wordes bekert werden. Des tho ey= | ner anwisinge, wil ick dy den Morder am | cruze tho einem vorbilde setten, vp dat du | (Bl. 2b) dorch em (vormiddelst Gades gnade) ey= | nen rechtschapen vnde fruchtbaren ghelo | uen hebben lerest. — Als Brobe diene die nachstehende Stelle, Bl. 3 b: Su, jnn dessem Morder hebbe wy angetekent einen rechtschapen Christliken | gelouen, mit synen natur= lyken angebaren | früchten, gelykmetich Gades worde, wel | keren Morder, de ungehorsamen, unnd | unbotferdigen falschen Christen, jnuoren 4) | tho eynem vnnutten troste vnd ydelem ho | (Bl. 4a) pen 5), jn erer tracheit, sunden vnd bosheit. | Spreken jn eren herten: Wy moten noch | eyne tidtlanck den breden wech wandern, | wente des Heren wech ys vns noch altho | enge: Godt ys jo barmhertich vnnd gne= | dich, he wert vns vellichte in vnsem late= | sten 6) od nicht vorlaten, sundern wen wy | jn der viersten nodt to em schrien werden, wert he vns erhoren, bekeren vnd vnse sun | de vorgeuen, ghelyck wo he dem Morder | am cruțe im ende synes leuendes ghedan | hefft. Sodane gedancken offte wort, schy | nen vor velen minschen fyn vn geschicket: | duerst in der grunt sint se ein bedeckelse?) der bogheyt, vn eyn gruwlick migbruck God | lyker gnade vn barmherticheit: wente dat | exempel desses Morders ys nicht dar tho | beschreuen dat my dar dorch vortogerin= | ge des

<sup>4)</sup> jnuoren, anführen, barftellen.

<sup>5)</sup> tho eynem ydelen hopen, zu einer eitlen Soffnung.

<sup>6)</sup> jn vnsem latesten, in unserer lepten Stunde, bei unserem Ende. 7) bedeckelse, Decke, Deckmantel.

nyen leuendes und frygheyt sünde | tho donde leren schölen: wente dat were te | gen de ganten schrifft. Sundern dar tho | ysset vns geschreuen, vp dath wy ann der | Godtlyken aude nichtes twyuelen, he wil | vns anedich syn, vnd vnser groten misse= | dath, vmme synes leuen Sons willen ni= | (Bl. 4b) cht gedencken, wenner wy mit warem her ten tho em schrien und uns bekeren. | Den unbotferdygen unnd falschen | Christe duerst, ys desse Morder to eynem | ordel, straffe und schande, darumme dath | se Gades wort horen, dar van romen vnd | doch nicht gelouen. Wente dewyle se vn= | gebetert blyuen, ys all ere horent vnd ro= | ment nichtes anders eyn spot mit Gade, derhaluen wert ere hopen to schanden, vn | vmme erer undanckbarheit, werden se tor | ne 8) vor gnade entfanghen. Ja nach erem | vor= stockeden und unbotferdighem herten | hupe 9) se sick suluest den torne gades ic. So | mothen nu dorch dessen Mörder, in eren | conscientien beschemet vn gestraffet wer= | den vor Bodt, alle de dorch syne botferdi= | cheit, ere vnbotferdicheit, bedecken, mit sy | nem gehorsame eren ungehorsam smucke vth syner tydigen 10) vnde snellen bekeringe, | orsake ne= men, Jummer boß tho don bett tom ende eres leuen-Derhaluen ys de | se Morder tho eynem trostlyken erempel | allen de ene anseen, jnn der ghestalt wo he | was do he sick bekerde, vnnd nicht wo he | (Bl. 5a) was jnn den dagen synes bosen leuendes, | darynne he Christum nicht erkande, syn | heylsame wort och nicht hörde. so | balde he synes Heren wort, Nomlick, dat | Euangelium der gnaden und des ewigen | fredes, uth dem munde Jesu Christi hor- de, hefft he ydt dorch den gelouen vpgena men, jn syn herte gestaten, ys jm geiste ge- trostet worden vnd in der frucht bewyset, wo vorgesecht. u. s. w.

8°. — 9 Bll. ohne Blz.; mit Cuft. und Sign. U—B (Aiij, Aiiij, Bv, Bvj). — 25 Zeilen. — Lettern No. 1.
Ludw. Dietz ist am 1. September 1559 gestorben, es muß sich daher bei der Jahreszahl 1567 auf dem Titel unsers Büchleins um einen Druckfehler handeln, der sich aus dem Inhalte selbst nicht verbessern läßt. Ich habe daher die mir seit Jahren bekannte Schrift in die Reihe der Drucke

<sup>8)</sup> torne, Jorn. 9) hupen, häufen.

<sup>10)</sup> tydig, zeitig.

ohne Angabe des Druckjahres verwiesen, theile aber die von herrn Dr. Hofmeister ausgesprochene Bermuthung, daß die Zahlen durch ein Versehen des Buchdruckers salsch gesett sind, und für D. M. LXVII — M. D. XLVII zu lesen sein wird.

Stadtbibliothek zu Hamburg.

Feuerlin — Riederer, Th. 2, S. 124. — Walther im Jahrb. des Bereins für niederdeutsche Sprachforschung, 1877, S. 183. — Hofmeister in Jahrb. 44, S. 65.

## CCII.

Berordnung des Rathes der Stadt Wismar, das Reinhalten der Rinnen, Kirchen, Kirchhöfe, Straßen u. s. w. betreffend.

Ohne Angabe des Jahres.

Die Verordnung bildet ein großes Placat, das aus zwei an einander geklebten Foliobogen besteht; der obere Bogen enthält 5 Zeilen Ueberschrift und 27 Zeilen Text, der untere 28 Zeilen. Das Datum ist nicht eingetragen, doch bemerkt Herr Dr. Crull in Wismar, dem ich die Kunde von diesem Drucke verdanke, daß die Verordnung der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts angehören werde. Der Text hat Lettern von ansehnlicher Größe und beginnt mit einem sehr großen Initial D, welcher mehrsach in der von L. Dietz gedruckten lübecker Vibel von 1553/54, z. B. auf der ersten Seite nach dem Haupttitel, vorkommt. — Die Ueberschrift lautet:

Ördenunge eines Erbaren Rades thor Wismar, | van Reinholdunge der Rönnen, Kercken, Kerckhöue, Straten. Item van | Swynen, vnd Swynekauenen. Item van Wyn vnd Behrkrögen, Brandewins= | kuffen, vnd Schenckhüsen, van Crummenslan, vnd mit drachtlopingen | dorch de Kercken

vnder dem Sermone, affthoschaffen, etc.

Den Schluß macht das Berbot, während des Gottesdienstes mit einer Last durch die Kirchen zu gehen. Wird Jemand zum dritten Male betroffen, so schal de gantze Borde vorbraken syn, Se sy so vele werth alse se will. Uuerst frombde Bu= | ren, De vnder dem Sermone etwes dorch de Kercken dragen, scholen hyr mit nicht gemeinet syn.

Stadtarchiv zu Wismar.

Mittheilung des Herrn Dr. Crull in Wismar.

# CCIII.

Korte | Bekentenisse | des Gelouens. D. | Martini **Lu**= | thers. | Anno | (Schwarze Linie.) | M. D. XXIX. | Oct eine schöne Erkleringe **Lu**= | theri, wo Godt de Natur des Men= | schen reinigen wert van Sünden | vnd dem Dode am Jüngsten | dage, vth Paulo 1. Co= | rinth: 15. genamen. | Tho Rostock dorch Stephan | Mölseman gedruck.

Auf der Rückseite des Titels beginnt der erste Abschnitt des Büchleins mit der Ueberschrift: Bekentenisse des Gelouens. D. Martini | Cuthers. Der Anfang lautet: DEwyle ick sehe, dat des | Rottens unde errens, | po lenger yo mehr | wert, vnde neen vpho= | rent ys des dauendes 1) | vnd rasendes des Sa- | thans, — — So wil ich mit differ Schrifft vor Gade unde aller werlt mynen Gelouen van stude tho | studen bekennen, darup id gedende tho blyuende wente 2) in den dodt, u. s. w. — Schluß auf Bl. 13 b (Bv): Dar tho helpe my | myn HERe vnd Heilandt Jesus | Christus gebenediet in Emi= | cheit, UNEXI. — Darunter folgt der zweite Theil: Cutherus auer de wordt Pauli | 1. Corinth: 15. | Wenn auerst dyt vorgencklyke, wert antehen dat vnuor= gencklyke, etc. — Schluß auf Bl. 16 b: Gelyck wo ein | Arste einen Dranck gifft, de dem Krancken | thor gesundtheit des lyues, auerst dem feber eine gifft ys, Also dat he syne Arstedye edder Chiriad od mochte eine gifft edder pestilent | nomen. Ond heth hyr ock also, Eine gifft | drifft de ander, Eine pestilent | dodet de ander. 12.

<sup>1)</sup> des danendes, des Tobens.

<sup>2)</sup> wente, bis.

Ohne Angabe des Jahres. — 8°. — 16 BU. ohne Biz.; mit Cust. und Sign. U—B. — 25 Zeilen. — Jüngere (nicht dietische) Lettern von St. Mölleman; der Schlufabsatz ist mit den kleinen Typen zur Randglosse der lübecker Bibel (No. 3) gedruckt.

Auf dem Titelblatte des benutten Exemplars findet sich eine alte handschriftliche Widmung, nach welcher ein Johannes Knidenberg seinem Freunde Christian Nurndorff das Buch in Rostock schenkte. Herr Dr. Hofmeister hat die große Güte gehabt, die Matrikel der rostocker Universität nachzuschlagen, und hat gefunden, daß im April 1576 unter bem Rectorate des Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg (Bicerector: Heinrich Warenius) ein Johannes Knickenbergius Rudensis eingetragen ist. Durch biese Angabe wird das Alter des Druckes annähernd festgestellt, wenn man erwägt, daß Mölleman im I. 1561 für eigene Rechnung zu drucken begann. Die Jahreszahl M. D. XXIX auf dem Titel vermag ich zur Zeit nicht zu erklären.

Herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel (825. Theol. 8°).

Scheller, No. 737.

Mir liegt von dem Bekenntniß eine hochdeutsche Ausgabe aus dem 3. 1554 vor, Universitätsbibliothet zu Rostock (F. g. 3578). Sie ist zusammen mit anderen Schriften Luther's 1554 zu Wittenberg gedruckt, und enthält der Band

112 Bll. in 8°; der z. Th. roth gedruckte Titel lautet: Die Heubtar= | tikel des Christlich= | en Glaubens, Wider den | Bapft, und der Hellen | pforten zu erhalten. Sampt dem Bekentnis des | Glaubens, D. Mart. Luth. Ond | andern seer nutslichen Buchlin, Wels | cher Namen oder Citel an der | andern seiten des ersten | Blats angesigt. | find. | D. Mart. Luth. | Wittemberg. | Gedruckt durch Peter Sei= | ken Erben. | 1554. Auf Bl. f 4 — h 1 steht: Bekentnis des | glaubens, Doctoris | Martini Lutheri.

Die "Heubtartikel" sind die bekannten "Schmalkals bischen Artikel" vom 3. 1538.

Andere Ausgaben derselben Sammlung in hochdeutscher und lateinischer Sprache verzeichnet Rotermund in ber Fortsetzung von Jöcher's Gelehrten-Lexicon, Bb. 3, Sp. 226.

#### CCIV.

Patent des Herzogs Heinrich IV. von Meklenburg und seiner Söhne, der Herzoge Albrecht, Magnus und Balthafar, durch welches die Städte Rostock und Wismar für immer vom Seezoll befreiet werden, d. d. Wismar, am Tage des heil. Georg (Apr. 23) 1476.

Das Patent in Placatform, welches zwei Seiten in Fol. einnimmt, enthält 37 Zeilen und 7 Zeilen Beglaubigung bes Kanzlers Thomas Robe; es kann zwischen 1620 und 1630 zu Rostock gedruckt sein, denn der große Initial-Buchstabe und die Lettern der ersten Zeile kommen mehrsach in Berordnungen des Herzogs Adolph Friedrich von Meklenburg aus den Jahren 1623 und 1624 vor. Die Urkunde ist öster abgedruckt, so in Wöchentliche Rostockische Nachsrichten und Anzeigen auf das J. 1757, S. 25 sigd., in Wahrer Abdruck der von Ihro Römisch-Kahserlichen Majestät, Carl dem Sechsten, Allergnädigst bestättigten Privilegien der Stadt Rostock, sud dato Wien, den 17. Aprilis, Anno 1733. Rostock, 1764, 4°, S. 60—65, wie in der Ausgabe: Rostock, o. J. 4°, S. 44—46.

Großherzogl. Archiv zu Schwerin. — Stadtarchiv zu Rostock. — Universitätsbibliothek zu Rostock (Bibl. Kaemmereriana).

Nettelbladt B, S. 43. — Rudloff, meklenburg. Gesch. Th. 2, S. 806.

Nachträge.

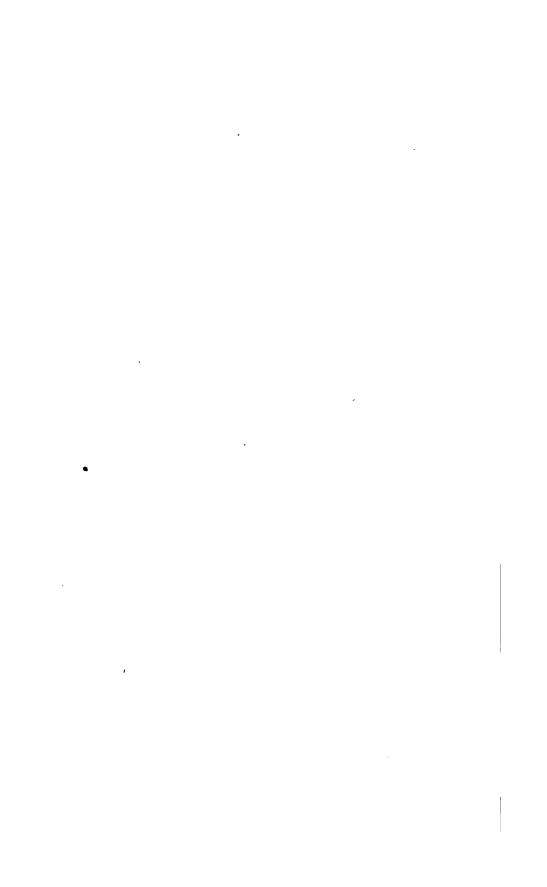

### CCV.

Die Geschichte der Zerstörung Troja's von Guido von Columna.1)

Ohne Titel. — Bl. 1a, Ueberschrift: (C) Hyr begynth de inuorinae des bokes der bistorien va der verstorinae

1) Die Geschichte ber Meerfee Melufine.

4) Die Beschichte von Alexander dem Großen. 5) Das Buch von ben sieben weisen Meistern.

Ein so ansehnlicher Zuwachs ift in ber That erfreulich, aber feine Größe und Bedeutung fordern zur Borficht auf. Mit Dankbarkeit erfenne ich es baber an, daß herr Dr. hofmeister meiner Bitte, bie typologische Prüfung jener Drudwerte mit mir gemeinsam durchzuführen, nachgekommen ift; ich stelle die Resultate unserer gewissenhaften Untersuchung hier zusammen, wobei die einzelnen Drucke durch die oben gegebenen Bahlen bezeichnet werden.

1 und 2 haben bieselben Lettern, mit benen die von Sofmeister in Jahrb. 44, S. 55 flgb. beschriebene nicht datirte Schrift "Auctoritates cy Arestotile collectae" gedruckt ist. Auf der letzten Seite dieser Schrift begegnen uns aber ohne Zweisel die Typen des Bernhardus Clarevallensis von 1481 ober die mittlere Type ber schweriner Agende von

<sup>1)</sup> Der größte Theil ber Handschrift mar bereits an meinen Herrn Berleger befordert, als ich in ben Gefchichts Blattern für Stadt und Land Magdeburg, 1872, S. 347, die Erklärung von Dr. L. Göße las, daß die von mir unter No. 1 beschriebene Auslegung der zehn Gebote genau dieselbe äußere Ausstattung habe, wie die undatirte niederdeutsche Ausgabe ber Geschichte von der Zerftorung Troja's, welche 3. B. bei Scheller, No. 323, aufgeführt ift. Durch Ber-mittelung des herrn Dr. hofmeister in Rostod erhielt ich nun von der hamburger Stadtbibliothet jenen kostbaren Sammelband, den bereits ver gamourger Saorvoliotyer jenen tojtvaren Sammelband, den bereits Lappenberg in seiner Geschichte der Buchdruckerkunst in Hamburg, 1840, S. 8—10, beschrieben hat, und sand zu meiner nicht geringen Freude und Ueberraschung, daß sein gesammter Inhalt aus der Bresse der Brüber vom gemeinsammter Inhalt aus der Bresse der Brüber vom gemeinsammter Juhalt aus der Bresse Brüber vom gemeinsammten Leben zu Rostockherrührt. Der z. Th. start beschädigte, jest nach Wöglichseit hergestellte Folioband enthält nachstehende fünf nicht datirte Bolksbücher, sämmtlich in niedersächsische Wundart:

<sup>2)</sup> Die Geschichte von der geduldigen Grifeldis. 3) Die Geschichte von der Zerstörung Troja's.

der stat Croye — Unter derselben folgt unmittelbar die Einleitung: (D'Ele merklike dinge synt ghe, | scheen in vor-

1521 (Lisch, Taf. 1, No. 3), während die Ueberschriften mit ben Missallettern (Lisch, Taf. 1, No. 2) hergestellt find. Auch die hier in Rede stehenden Boltsbucher haben in den Ueberschriften durchaus jene Diffallettern.

3 bis 5 zeigen im Text die Lettern bes Bernhardus Clarevallenfis (Lifch, Taf. 1, No. 3) und in ben Ueberschriften, so wie in ber Schlug-schrift von 3, bieselben so viel benutten Missathpen wie 1 und 2. Unter ben Anfangsbuchstaben bes Tegtes finden sich neben ben betannten Formen hie und da abweichende Typen von gleicher Große und gleichem Charafter, aber von gröberem Schnitt, nämlich die Buchstaben f, Jund S, bas S in der Lidwingen Type, jedoch in zwei verschiedenen Formen. Dann kommt neben dem gewöhnlichen vorn zugespitzten O ein zweites rundliches vor, welches in bem gleich gestalteten O bes Bernhardus ein Analogon hat. Ferner haben wir ein einziges Mal, und zwar in 3, Bl. 22b, ein M beobachtet, bas in seinen Umriffen den gleichen Buchstaben bes Bernhardus bedt, aber am letten Gliebe, innen, mit einem Salchen versehen ift. Endlich zeigen sich im Tert bie Initiale U, D, I, Win einer größeren, namentlich breiteren Geftalt, wogegen ein entschieben biesem Alphabet angehörenbes S bereits im Bernbardus Berwendung gefunden hat.

Diese abweichenden Typen finden sich jedoch, wie hier nochmals betont wird, nur neben ben wohl befannten; fie fehlen in 5

gänzlich!

Bir tragen baber fein Bebenten, Die fünf Drude bes hamburger Sammelbandes ber Officin bes Fraterhaufes gu Roftod zuzuschreiben.

Das Bafferzeichen bes Papiers ift verschieben; in 1 wiegt bas von

einem Kreuze überragte p in zwei Formen vor, ferner findet sich neben anderen undeutlichen Zeichen ein Kelch oder Potal. Was endlich das Alter unserer Boltsbücher anbelangt, so ist die Entscheidung nicht leicht, da die Zahl der datirten Druck der Richaelisbrüber für die altere Zeit gering ift. Zwischen bem Bernhardus Clarevallensis von 1481 und der schweriner Agende von 1521 liegen nur ber Confraternitäts. Brief von 1500 (Lift, S. 53, No. 10) und ber Hausvertrag der Herzoge von Mekkenburg von 1507 (No. VIII) mit den Lettern des Cactantius von 1476 (Lisch, Taf. 1, No. 5 — nur bas W, welches ben ausschließlich zu lateinischem Druck bestimmten Typen fehlt, ift bas ber hier vorliegenden Drude 3-5); ganz diefelben Buchstaben finden sich in der Agende von 1521 beisammen, so daß also nach biefen batirten Dructwerten allein kein Schluß möglich wirb. Da jedoch Molbech (Serapeum 1, S. 211), welcher Gelegenheit hatte, die rostoder undatirte Ausgabe der Griseldis mit der hamburger von 1502 zu vergleichen, erftere für alter erflart, auch Lappenberg (Gefc. ber Buchbrudertunst in Hamburg, S. 8) bieselbe Meinung außert, so burfte man wohl nicht viel wagen, wenn man alle fünf Drude des hamburger Bandes noch den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts zu-weift, und zwar möchten wir 1 und 2 (No. CCVIII und CCIX) für bie jungeren halten, theils bes ichlankeren und mehr eleganten Schnittes ber Lettern und bes schärferen Drudes halber, theils weil fich wohl

tijden, de ome ere | werdicheyt?) vnd' eere in schriff | ten noch d' dechtnisse der myn, | schen weren verkundighet. de | vme ere olthevt der tijt vth der | mynschen dechtnisse weren ge | bleue. Darume mit den schriff | ten vnde boken werden der eddelen mynsche grote werke vnd' dogede noch gesecht gelikerwyß offt se | noch vegenwardich leueden. hijrume is vns in bo | ken nagelaten de verstoringe der groten stat Croye | dat nicht werde v'geten van oltheyt der langen tijt. | De Historie van Troyen hebben vele poeten be= | schreuen, etlike up ene dichtinge de nicht to louene is in der warheit, als homerus ond' Virgilius vnd' | Duidius, de veele dar in vermenget hebben, de der | warheyt entiegen syn. Darume wyl ik Gwido een | boek van der historien beschriuen, dat if wyl neme vih den ij boken dar dat een van gemaket hefft een | greke geheten Dites. dat ander, een van Troyen ge | heten Dares, de alletijt hebben gewesen in de stride | vnde hebben gheseen vnde gehort alle dinge in der | verstoringe. -- Bl. 1 b: hyr na volget dat eerste boek, vnde secht | van de koninge Peleus. de Jasonez dar to | sprat's) dat guldene vluesz to frigene — Als Brobe bes Textes biene folgendes Capitel auf Bl. 64 b und 65 a. (1) De achtheynde strith vor Troya: | (D)O de prededage p'gan weren, do houen | se webb' an to stridende. In de stride qua | Menelaus an Paris vn steken sik beide | dar nedder. Aestor dorstak Brunū enen | naturliken sone des koninges Oriami. Do dat vor | Troylo quaz do drouede he sik4) sere vme synen doet | vnd' mit aroteme torne makede he sik an de Mirmi | dones, und' morde wude und' vink erer vele, so dat | se vnd' de anderen greken wiken mosten beth in ere | telt. De troyanschen treeden van den peerden vnde | (Bl. 65a) wunden vnde morde se of in eren telten. vnde in den wart een iamerlik geschreve. Dat horde Achilles in | syneme telte, de pragede den pleenden wo id em to | stunde.

<sup>(</sup>in den "Auctoritates ex Arestotile collectae") die stärkere Schrift des Bernhardus neben der anderen findet, aber in keinem der bis jest befannten Drucke bas umgekehrte Verhältniß vorkommt. Wo freilich biese neu aufgefundene zierlichere Type geblieben, ift nicht einmal zu vermuthen, möglicherweise könnten die batirten banischen Drude barüber Aufichluß geben.

<sup>2)</sup> werdichept, Werth, Bebeutung. 3) dar to fprak, bazu berebete, bewog. 4) drouede he sik, betrübte er sich.

Se spreken, de dink synt altomale verlaren | De van Troya hebben vns dat velt aff gewunnen, vnde vermorde vns nu of in den telten. Theet hasti | gen an iuwen harnsch, gij werdet anders of vermor | det van den vienden. wente erer synt wol vefftichdu | sent edder meer. vnde iuwer Mirmidones synt vele | verslagen unde of der Greken. unde werden se nicht | ane suminge5) gereddet, so werde se altomale versla= | ghen vnde vermordet. Uchilles wart douen= dich 6) | vnde beuede van grote torne, vnd' floch vth de leue Pollirene. He leede an synen harnsch, unde ronde to als een hungerich wulff middene vnder de schape. | he floch fonliken 7) vnder de Troyanschen. vnde ver, | morde, wunde vnd' vink erer vntellich vele. Do dat | Troylus sach, do bekende<sup>8</sup>) he Uchillez vnd' achilles | em wedder. Se ronden mechtichlik to samene. vnd' | Troylus wunde Achillem so varlik, dat he lange to | stride nicht theen mochte, vnd' moste lange darume to bedde liggen. Troylus wart of gewundet, men | nicht so sere als achilles. To de lasten steeken se sik beide van den peerde. Den dach wart ane vnderlaet | gestrede van de morgen beth to de auende. Do wart | up de sulue tijt vi mande naenader gestrede. vnd' an beiden delen legen erer vele dar nedder. De konink Priamus bedrouede sik sere dat Achilles wedder | em aestrede hadde, vnde syn losste 9) nicht geholden. | Priamus sprack of mit torne syne koninginne an, worume se ene bedreger syner bothscop entwidet 10) | hadde. was och bekumert, wente se ere leue an Uchillem geworpen hadde., — Bl. 86 a: De Beslutinge dusser historien ·:· (3) Et Gwido van Columpna hebbe na geuolget de | vor= genomede Dito de greken in allen dingen. ome | des willen dat de sulue Ditus gant und' vullenka, | men syn bod geschreuen hadde, in allen saken. Ok | hebbe ik dusse historie schlechtlik 11) ane indracht 12) vromd' | materien ghe schreuen, updat de leser dusser historie | deste weiniger verdreet hebben dar inne to lesende. | Dat is Vorsten, Heren

<sup>5)</sup> ane suminge, ohne Saumen.

<sup>6)</sup> douendich, tobend, zornig.

<sup>7)</sup> fonliken, fühn.

<sup>8)</sup> befende, erfannte.

<sup>9)</sup> loffte, Gelübbe, Beriprechen.

<sup>10)</sup> entwidet, erhört. 11) schlechtlif, schlicht. 12) indracht, Einschiebung, Einmengung.

Ridderen und' knechten | alletijt guth to lesende 2c.P, — Bl. 86b enthält die mit Miffallettern gedruckte Schlufschrift: hyr heft een ende de historie van der ver- | storinge der eddele vnde mechtigesten stat | Troya. de gedicht vnde ge= maket is na der | borth Crifti vnses heren dusenttwehudert | vude in deme lygrvij yare. (C) hijr is of to weetende, dat na der verstoringhe Troye | veerhundert vnde lrrij par Roma gebou= wet wart. Dar na als Roma ghebouwet was drehūdert unde Irrij iar wart Alexan | der gebarē. Dan anbeginne der werlt beth | to der borth Crifti weren vijfdusent C vn | grig iar. Hijr is of to wetende dat fonink | Priamus lij iar regnerde in Troya. Onde | dat was dusenttwehundert vnde riiij var | vor Cristus borth. vnde dredusentneahen | hundert vnde Irrrii iar van de an= beghinne | duffer vegenwardighen werlde .: Darunter nach einem Zwischenraume: finit feliciter in Ihesu nomine bumanati.

Ohne Angabe des Ortes, Jahres und Oruckers. — Fol. — 86 Bll. ohne Blz., Cust. und Sign. — 33 Zeilen. — Druck der Michaelisdrüder zu Rostock; Lettern des Vernshardus Clarevallensis von 1481 (Lisch, Tas. 1, No. 3); Ueberschriften und Schlußschrift mit den gewöhnlichen Missalettern (Lisch, Tas. 1, No. 2); Abweichungen in Anmerk. 1 angegeben. — Das Exemplar ist rubricirt; die Anfangsbuchstaben der Capitel, welche durch 3 oder 4 Zeilen gehen, so wie das Zeichen C sind hinein gemalt.

Stadtbibliothek zu Hamburg (Realcat. AC. Vol. II, p. 25). — Königl. Bibliothek zu Berlin<sup>18</sup>). — Marien=bibliothek zu Halle<sup>14</sup>).

Ebert, No. 5012. — Scheller, No. 383<sup>15</sup>). — Hain, No. 5520<sup>16</sup>). — Lappenberg, Geschichte der Buchsbruckerkunst in Hamburg, 1840, S. 9. — Grässe, Trésor des livres rares et précieux, II, p. 231. — L. Göße in Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg, 1872, S. 347. — Göbeke, Grundriß, 2. Ausl. I, S. 467.

<sup>13)</sup> Nach Göte in Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magbeburg, 1872, S. 347.

<sup>14)</sup> Nach Scheller.

<sup>15)</sup> Nacheinem Szemplar des Antiquar Feuersta te zu Braunschweig. 16) Cbert und Hain führen die niedersächsische Ausgabe allerdings ohne Drucker und Druckort an, ihre Angaben sind aber zu kurz und daher zweiselhaft.

# CCVI.

Die Geididie von Aleganber bem Großen.

Obne Incl. — B. 1 a llekerichrift: Dan Allegandro deme groten koninge :: Terunter der Eingang: (J)M gades namen wel ik heuen an. rude wel schriuen van Allegandro wat ik hebte geleien. De weizen meestere van Egipten lande de dar wusen de mate der erden, onde de dar konden seen den lopp des gle. sierntes, vn des hemels de gheuen kunt aller werl, de onde spreken to deme ersten van Actanako erë koninge dat de were wylz onde synnich!) an den ster, nen to seende — Mis Probe schalte ich den Bericht über den Tod des Tarins ein, Bl. 32 a — 33 d: wo Allegander de stad Perspolim wan :: (D)o verhoss? sik Allegander vnde wan perspolim, vn dat was de houet stad in persps sig, vnde was in den tijden de naemsasstys geste stat de in der werlt was. Do erhoss sistem der wode wode vleen in een ander land, Do weren twe by em de syne ouersten raths geuers we ren De

<sup>1)</sup> fynnich, verständig, erfahren. 2) verhoff, machte sich auf.

eene hete Bysso, de and' Uriobosancz de wor | den des to rade<sup>3</sup>) dat se Darium venahen vnde sloten | ene an auldene helden4) unde hopeden dat se grothe gaue scholden nemen va Alexandro. Do sprak Da, | (Bl. 33a) rius, O myne leuen vrunde worumme wille gy my | nu doden, Ghat van my, wente it hebbe doch drof | nisse ghenoch nu doet de boszheyt nicht an my, wen | te dode ghy my vnde vindet my Alexander dot he | volghet iw na als den mor= deren, Der reden achte= | den se nicht unde wolde nene barm= herticheit an em | bewisen, Do slogen se ene tomale sere, vnde se meen | den he were doth, vnde leten ene also ligghen vnd' | was noch nicht doth, Do Alexander horde dat Da | rius gheuanghen was vnde ghebunden van synen | eghen vrunden, Do leth he na iaghen vnde reed sul | uen myt vi Ridderen unde vand Darium alleyne | ligghen an deme velde, unde bekande woll dat se em vele quades hadden ghedan, Do ene alexander | fach, tohand hadde he medeli= dinghe myt em unde trat snelle van deme rossze unde toch vih syn kleyd | vnde deckede darium dar mede, vnde vmme vent | ene vnde wenede sere vnde sprack, here darius nu | sta vp vnde also du ghewest bist een koningk vnde een keyser dynes landes, also wes noch unde nym | wedder de fronen va persia unde leue in dynë eerë | also du tho vorne hest gedan, onde ik swere dy dat | by den almechtighen goden ick wyll dy vy laten | dyn gante land yn de begheere myt dy dynes bro, | des tho etende als een kind myt fy= neme vader, wen te een kerser edder konink schal sick nicht vrouwen | wen eneme anderen gelucte edd' vnlucte to lachet | Segghe my o Darius we syn de gewesen de dy heb | ben gheslaghen. Do nu Alexander dat hadde ahe, sproken do rectede darius syne hand vp vnde helse | de vnde kussede alexandrum pp fyne borft unde pp | fyne hand unde fprack. Sone Alexander, du schalt | dy nicht verlaten vp de macht de du hest an my ghe | (Bl. 33b) dan, wente se de gode hebben ghedan vn mochtestu in dine macht bewisen beth in den hemmel, Jodoch | schaltu vo ghedencken an dat ende, wente de eere is i nicht dyn men der gode, vnde ghedencke by my wat | if to vorne was vnde wat if nu byn, wente ick byn | iamerliken unde schemeliken aheodmodiget b), unde |

<sup>3)</sup> to rade werden, beschließen. 4) helden, Fußeisen, Fesseln.

<sup>5)</sup> schemeliken gheodmodiget, schändlich gebemuthigt.

byn van rechte aheworpen in de dreck, wete ik was een almechtich here aller werlde, Mu bin ik my sulue | nicht nutte, Mu bidde ik dy dat du my begrauest, vn | dat to miner bigrafft kamen de Perfes vn Macedo= | nes, vnde vortan so sy dat rike van Persia vnde van Macedonia din eghen, vnd' min moder Rodogan sy | dy beuale alse din mod', vn of myn wijff. On Rogo | nam myn dochter nym tho eneme wive. dat is woll | redelit 6) dat de kindere van guden olderen to samen, | de kamen, du van Philippo, vnde Rozona van Da | rio. Do nu Darius dat ghesproken hadde do ghaff | he vp synen gheest in den armen Aller= andri na key, | serliken seden. Do nemen se den licham vnd' drogen | ene to graue. Dar gingen de Perses vnde Macedo nes ghewapent vor deme lichamme Darij, vnde ale | rander droch ene suluen, vnde de perses vnde mace= dones weneden gant iamerliken seer, vnde de per, | ses weneden nichtso seere vmme den doth Darij, als | vmme de medelidinghe Alexandri. u. s. w. — Das vorliegende Eremplar, dem am Schluß wahrscheinlich ein oder zwei Bll. fehlen, endet Bl. 70b: (M)4 Alexanders dode de dar was geheten | va velen mannen 7) de me alexadro to lede | een koninck aller koninge, een here aller heren, vn een man aller manne, vnd' was | of geheten van den meysteren een wife aller wyfen ) de dar hadde ghesat syne herscop an dat ende va wes | ten, vn vort — — – — bedrouet vñ v'wandelt, vn va siner v'scheidinge va

Ohne Angabe des Ortes, Jahres und Druckers. — Fol. — Etwa 71 oder 72 Bll.? ohne Blz., Cust. und Sign. — 33 Zeilen. — Druck der Michaelisbrüder zu Kostwat; Lettern des Bernhardus Clarevallensis von 1481 (Lisch, Taf. 1, No. 3); Ueberschriften mit den bei Lisch, Taf. 1, No. 2, abgebildeten Missalthpen. — Als Trennungszeichen dienen , und «. — Das Exemplar ist rubricirt; die Anfangsbuchstaden der Capitel und die Zeichen Cspieden diengemalt; erstere gehen durch 4 und 3 Zeilen.

Stadtbibliothef zu Hamburg (Realcat. AC. Vol. II, p. 25).

<sup>6)</sup> redelit, vernünftig, billig.

<sup>7)</sup> mannen fteht als Drudfehler für namen.

Lappenberg, Gesch. ber Buchdruckerkunst in Hamburg, 1840, S. 10. — Göbeke, Grundriß, 2. Aufl. I, S. 467.

lleber die verschiedenen Ausgaben der deutschen Uebersetzung der Alexandersage nach Eusedius von dem bekannten Chiromanten Joh. Hartlieb vgl. man Grässe, Trésor des livres rares, I, p. 71. — Lappenberg führt an, daß in der niederdeutschen Uebertragung der Name des Eusedius sehlt, welchen die in Augsdurg gedruckten Ausgaben an der Spike tragen, indessen heißt es doch auch in unserem rostocker Druck, Bl. 69 d.: Als de lerer Eusedius beschrifft. Ich habe den hochdeutschen Text disher nicht vergleichen können. — Eine niedersächsische Geschichte Alexander's hat Bruns in seiner Sammlung romantischer und anderer Gedichte in altsplattdeutscher Sprache, 1798, S. 333—366, mitgetheilt; nach Grässe, Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte, Bd. 2, Abthl. 3, S. 455, ist diese Prosa-Bearbeitung aus Jean Bauquelin's Histoire d'Alexandre entnommen.

### CCVII.

Das Buch von ben fieben weisen Meiftern.

Dhne Titel. — Bl. 1a, lleberschrift: (C) hir heuet 1) sik an een boek vnde heth in de | me dudeschen de historia vā den souen wy | sen meisteren ··· Dann sofort die Erklärung über den Inhalt: Omme to wetende myt korte wat in dusseme boke | is schal me merken, dat in dusseme boke werden ge | roret 2) waraftige historien, de ghescheen sin in vor tij | den. vnde werden vth ghelecht to eneme ghestlyken | synne, vns dar mede van den sunden to thende, vnde to beterende vnse sundiese leuent (C). To dem ersten | van deme keysere Ponciano, de hadde enen sone ge | heten Dyoclesianus. den wolde syn steefmoder to de | me dode bryngen, darume dat he nycht myt eer sun | digen wolde.

<sup>1)</sup> Als Drudfehler steht henet.
2) geroret, berührt, mitgetheilt.

men syne. vij wijse meystere verlosede | ene. vnde to deme latesten wart se suluen verbrand | myt erem hemelyken bolen, den se vor ene iuncfrou we by sick hadde. Dusse historia wert na ghestliken | ghedudet. als me vyndet in deme boke. (T) Daer na | vyndet me manigerleye historien. och ghedudet to eneme gheftlyken synne ... Darunter: ( ) hir heuet sick an de prologus dat sint de | porreden unde in poringe3) dar me mede to | den historien kumpt. — Bl. 3a: ( ) hijr heuet an de historien mit eren abeest liken vihdudinghe tho vnser leere. In dat | erste wo he sik leth vertruwe<sup>4</sup>) ene iucfruwe<sup>4</sup>) | (P)Oncianus de keyser regnerde in der stad to Rome myt gewalt de hadde ene scho ne vruwe enes romeschen koninges 5) doch ter u. s. w. — Ich lasse hier eine Stelle des Textes folgen, Bl. 37a — 38a (P)Oncianus de keyser by deme is ons tho | verstande een yslick Crysten mynsche de eenen eeghen sone hefft, dat is de sele de | sghal he to lerende geuen den seuen wv= | sen dat is den seuen werken der barmhertycheyt de | scholen em leren wo he to gade kamen mach, de ma | ken ene kamere van Rome dat is van de idelicheit | desser werlde, vnde malen em de seeuen kunfte in de | kameren dat synd de houedogeden mechtichept ge | rechtichept wijshept starke de gheloue hapenynghe | vnde rechte leue to deme ewigen gude vn kusscheyt | dat gemelte schaltu an seen. pro vnde spade unde tho allen tijden wo du in den dogheden gheyst. De (Bl. 37b) stefmoder begherde dat de knape 6) hen queme. Dat is | dat lif begeert, dat de sele na lyues lust leue. D leyd' wo so mannich mynsche van vnordener leeue genoch is. De baden?) synt de boezen danken de senden se der | sele. Do also de souen wysen deden. Dat gesternte is | de hillighe schrifft, so schouwestu an ener sterne. dat is de gothlike gerechtichept. Is dat du gaest na de | werken des lyuest na lust. In dem eersten worde so mostu steruen, dat is in der eersten doet sunde de du | deesst. Is dat du des ouer nycht en deuft, so steruen | de soue meystere. dat is. strijdestu nicht wedder dyn | liff, so verlustu dyne dogede. Darumme is noet dat | de knave suluen see in dat abesternte,

3) invoringe, Ginleitung.

6) knape, Jüngling. 7) baden, Boten.

<sup>4)</sup> Als Drudfehler finden sich vertrnwe und incfrnme. 5) Als Drudfehler steht komges.

in luttericheyt | der wysheyt, dat ghesternte der hilgen schrift. In de | schouwet he, in dem clenen sterne, de grote barmher | ticheyt gades, is dat he fick hodet vor allen bozen re den. dat is in alle dynen leuen, so beheldestu dy, vn= | de doch myt groter arbeyt. men dorch vele lidendes | moete wy to gade kamen. De steefmoder wolde den | knapen to den sunden hebben ghebrocht. De knape wedder stunt, also devt dat lyff wedder de sele, unde | so he strydet, wente dar mede werstu beholden. De | knape wert van der steeff= moder belaghen, vnde al le daghe an den galgen ghevurt. he wert ouer behol | den 8) van synen. vij. meysteren. Uls een pewelyk myn | sche wert van der werlt ghericht, de sit to gade keren | wyl. Men weetet. dede ghade wol deenen wyl myt | vorsate, de moet sick verweghen 9), dat he alder werl | de spot werde. In dusser werlt wes vaste, so behol | destu dy vor dem ewyghen dode. De knape redede | wedder in deme achteden daghe, unde beheelt spat | suluen unde sine meystere. Dat wert vnde is na dus | ser tijt, so de blote waerheyt geapenbart wert, vnde | (Bl. 38a) lyst vnde seele gheclarificert 10), vnde ghecleydet ane al= | le lydent, nu vnde iumermeer. De keyserynne is ver | brandt myt ereme bolen den se hemeliken by sik had | de. Dat synt alle sundere weerden dan verbrandt vn | de vernychtet in der ewygen verdomenvsse. — Das lette Bl. (Bl. 76), bessen Rückseite leer, ift in dem vorliegenden Exemplare start beschäbigt; der Schluß lautet ungefähr: In hemmel vnde in eer — — —— | vnde de hillighe gheest vn een in der g — — - te lyff unde sele kumpt van em U(MEN.) Dar= unter nach einem größeren Zwischenraume: Et sic est finis

Ohne Angabe bes Ortes, Jahres und Druckers. — Fol. — 76 Bll. ohne Blz., Eust. und Sign. — 33 Zeilen. — Aus der Officin der Brüder vom gemeinsamen Leben in Rostock. — Lettern des Bernhardus Clarevallensis von 1481 und der schweriner Agende von 1521 (Lisch, Taf. 1, No. 3); lleberschriften mit den bei Lisch, Taf. 1, No. 2, abgebildeten Missallettern. Abweichungen sind nicht vorhanden, nur wird im Ansange bei den Leberschriften das kauch einen aus I und 2 gebildeten Buchstaben ersetzt. Als Trennungszeichen

<sup>8)</sup> beholden, bewahren, retten.

<sup>9)</sup> fict verweghen, fich wozu entschließen, fich gefaßt machen. 10) gheckarificert, geläutert.

ist meist = selten, gebraucht. An einzelnen Stellen, am Schluß ber Seite, kommen Lücken im Text vor. — Das Exemplar ist rubricirt; das Zeichen C und die Ansangsbuchstaben der Abschnitte sind hinein gemalt, diese gehen durch 3 oder 4 Zeilen.

Stadtbibliothek zu Hamburg (Realcat. AC. Vol. II, p. 25).

Lappenberg, Gesch, ber Buchdruckerkunst in Hamburg, 1840, S. 10. — Göbeke, Grundriß, 2. Ausl. I, S. 466.

Eine andere von M. Brandis in Magdeburg 1494 gebruckte niederjächfische Ausgabe unsers Bolksbuches habe ich in meiner No. I, Anmerk 31, erwähnt; auch L. Götze hat dieselbe in seiner älteren Geschichte der Buchdruckerkunst in Magdeburg (Magdeburg 1872) auf S. 134 ff. beschrieben.

Die verschiebenen Auflagen der Hiftvie von den sieben weisen Meistern sind verzeichnet bei Grässe, Trésor des livres rares et précioux, VI, p. 363-367 und Gödeke, §. 107, 9.

### CCVIII.

Die Beschichte von ber Meerfee Melufine.

Das benutte Exemplar ist unglücklicher Weise vielsach, so auch im Anfange, stark beschäbigt und unvollständig; ich bin deshalb außer Stande, den Beginn der Erzählung zu beschreiben, glaube aber sicher, daß der Druck keinen dessonderen Titel gehabt. — Bom ersten Blatte ist nur ein Stückchen erhalten. — Als Probe des Textes diene folgende Stelle, die sich nach der neuerdings handschriftlich hinzusgesügten Zählung des forgfältig restaurirten Bandes auf Bl. 10 sindet. — wo de greue bartram sin moder vn sine vru we vnde reimund van Melusinen volke eer likken entsfanghen worden. (Holzschnitt.) (Aleso danckeden se van Melusinen weghen de, we Greuen vnde spreken, vnse vrouwe Melu sina hefft vns ser beualen dat wy iw gude her berge bestellen, De Greue antwerde vn sprak I. Ik see

hyr eene gude schickinge1), Also gaff me en gude her | berge unde schone telte, unde sine perde worde gant wol | gestallet, vnde se hadden schone stalle vnde ropen?) in de tel | te ge= maket, Dar quemen ok gant vele schone vrouwen, vnde iuncfrouwen de dat gesinde gant schone entfengen. Des v'wüderde sick de greuinne vn alle de ere va der schon | heyt des bereides de se dar segen dat se sik numer v'modet (Bl. 10b) hadde so woll to richtene, de dar noch een ander ende ni, | cht mer were geseen. Reimud toch mit de greuen in de her berge vn de Capelle was gant kostliken mit fostlike cle, noden vth gerichtet vn to hand ludde3) me to vn melusina was viermaten schone vn gelikede sik beth eneme Engele wen eneme starfliken minschen vn was vn= sprekliken wol | getiret mit clenode vn clederen in allen saken. Do gink de | Greue va poytiers er entiegen vn ent= fent se na allen eren schone vn woll. Des geliken de schone jücfruwe melusina | entfenk ene mit schemender vä leefliker gebere, vn gingen also to der missen myt gant vele mennigerleye schoens va | sueten seyde spels va pipers, basunres 4), floiters vn lutensle | gers, der dar tomale vele weren, vn vtermaten kuftliken vn lefliken dat alle de dar mit de Greuen gekamen weren | spreken. Dit is een vn= spreklik schone hochtid, des ghelik | my alle nee geseen edder v'namen hebben. Dat was neen | wuder dat en de hochtyd wat promede was, wente in so | dane stede so kostliken hochtid vngewölik was — Das Schlußblatt enthält noch folgende Angaben über ben Berfaffer ber Sage: ... vnde de dichter dusses bokes in walf, | cher sprake heft van den heren ene wol bekant vn ene ge, deent de van Diederiks slechte gebaren was vnde starff de wile dat boek noch nicht vullenbrocht was, u. s. w. — — — Dusse | here van portenak de dusse historie in walscher tunge ma | ken leeth was genompt her Wilhelm van portenak vnde | starff na der bort Cristi dusent onde hüdert iar in deme son auende vor pingten in deme gvii dage des mey mandes 5) 11. f. w. — — — Do def, | se here heer Johan

3) ludde, läutete.

<sup>1)</sup> schickinge, Einrichtung, Anordnung.
2) ropen, Rausen (für bie Pferbe).

<sup>4)</sup> basunres, Posaunenbläser.

<sup>5)</sup> Im Jahre 1100 fiel ber Sonnabend vor Pfingften auf ben 29. Mai; auf ben 17. Mai trifft er im J. 1119.

van portenak here to Mathefolon v', | nam dat dyt boek van synen vader angeuagen men nicht vullenbrocht was do dede he dar to allen sinen vlyt väde | bath den dichter dat he so woll dede unde vullenbrochte | dusse historie u. s. w. — — — — (Lette Seite.) also is de greuescop bestande bleuen beth vp des, se tyd dat dit boek ges dichtet wart, wente dit boek nicht in dudescher tuge en is so hebbe ick dit vth deme walsche in dudesch gesettet to leue vnde to eeren als vor gescreuen | steyt vnde myt der gades hulpe vullenbrocht do me screff | M. cccc. lvi. des donredages vor sunte Vincencij daghe, u. s. w. -- Der Schluß lautet: Ik hebbe of va deme vor, | benomden Erlach gehord dat de greuen va sunte pawell | in franck= riken ok des suluen stammen synt gewesen, vnde | dat se tn ereme wapene vorë Melusinen de merseye in der | for= men als se alle sonauende was va deme nauele hen vp | weert een minschlik unde houesch wislick bild 6), van de, me nauele heer dale een grot lank worm, (5) Hyr mede | nimpt dyt boek een ende, dar van god vnde syn hochge | lauede moder Maria eene ewighe iuncfrouwe onde alle | gades hilligen gelauet moten wesen in ewicheit, Umen, | ( ) Deo laus : · :

Dhne Angabe des Ortes, Jahres und Druckers. — Fol.
— Einige 60 Bll. ohne Blz., Cust. und Sign. — Bis 36 Zeilen. — Aus der Officin der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock. — Die Lettern sind diejenigen, mit welchen die von Hosmeister in Jahrb. 44, S. 55, besprochene Schrift "Auctoritates er Arestotile collectae" gedruckt ist, wogegen zu den Ueberschriften die gewöhnlichen Missallettern (Lisch, Tas. 1, No. 2) verwendet sind. Man vgl. No. CCV, Ansmerk. 1. — Als Theilungszeichen am Ende der Zeile dient das Komma. — Das Zeichen I und die Initiale, welche letztere durch vier Zeilen gehen, sind eingemalt; das Exemplar ist rubricirt. — Die zahlreichen colorirten Holzschnitte sind ziemlich roh; sie sind 114—115 mm breit urd 84—86 mm hoch.

Stadtbibliothek zu Hamburg (Realcat. AC. Vol. II, p. 25)7)

hat baffelbe schon als einen Druck ber roftoder Brüber vom gemeinsamen Leben bezeichnet.

<sup>6)</sup> wiflick bild, Frauenbild.
7) Die Universitätsbibliothek zu Rostock besitzt ein Fragment dieser Ausgabe, zwei Seiten mit einem Holzschnitt enthaltenb. Der verstorbene Prof. Deede in Lübeck, dem das Bruchstick früher gehörte,

Lappenberg, Gesch. d. Buchbruckerkunft in Hamburg, 1840, S. 8. — Göbete, Grundrig, 2. Aufl. I, S. 466.

Die Ausaaben des deutschen Volksbuches von der Melufine, überfett von Thuring von Ringoltingen (Ruggeltingen) 1456, finden fich bei Göbete Bb. 1, S. 120 (2. Aufl. I, S. 354 f. — S. 492) und Grässe, Trésor des livres rares et précieux; III, p. 455-56.

### CCIX.

Die Geschichte von der geduldigen Griseldis von Betrarca (nach Boccaccio).

Ohne Titel. — Bl. 1a. Ueberschrift und Eingang: (11) De Historie va der duldicheit1) der vru wen Griseldis (M)V ik van stedichept2) vnde truheit der | vertrupnghe2) so mannighe vrouwe be schreuen hebbe, vnde van nener wen | Griseldis, van der Franciscus petrar, | cha schrifft, doch vth iohannes baca | cius walsch in den latin vnde ik in de | duuschen, so dunket my dat nicht vnbillich dat ere wa | re historie by anderen historien der dorchluchtighen vru wen werde ghesettet, efft noch sodane dinck mochte ge | scheen, vnde vme andere vrouwen tho der duldicheit | werden ghetoghen — Darunter beginnt sofort die Erzählung: (I)N deme lande ytalia in deme nedderganghe der sunnen licht een hoch berch geheten Vesaus, des hoghe reket | ouer alle wolken in der lutteren clarer lucht, he is edele | va syner eghene natuur, — — — — Dnder an deme | berghe licht de stad Salucz, u. s. w. — Als Probe des Tertes mag bie folgende Stelle bienen auf Bl. 3a -4a. Do de ghesette dach ghe | kamen was vnde nemande horde van nener bruud des | heren wart dat wunder noch

<sup>1)</sup> duldicheit, Gebulb.
2) ftedicheyt, Beständigfeit. 3) vertruynghe, Bertrauen.

<sup>4)</sup> hier fehlt nach bem hochbeutschen Text "groteren"; schon Lappenberg a. a. D. S. 5, Anm. 1, macht barauf aufmerklam, besgl. S. 8 auf die Druck ober Schreibsehler "Bacacius" und "dnufchen" (dudeschen), beibe im Eingang.

Eine zweite niederbeutsche Ausgabe, welche von M. Brandis in Magdeburg, etwa 1491 ober 1492, gedruckt ist, befindet sich in dem Sammelbande der Stadtbibliothek zu Stralsund, bessen Inhalt ich in No. I, Anmerk. 31, zusammen gestellt; sie ist alsdann eingehend von L. Göte in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg, 1872, S. 345—354, beschrieben. Göte weist darauf hin, daß beide niedersächsischen Ausgaben einen wörtlich übereinstimmenden Text haben; ich schalte daher denselben Abschnitt ein, den der genannte Autor mittheilt. Ueber das Werk des Guido von Columna und die Ausgaben in den verschiedensten Sprachen ist Grässe's Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte, Bd. 2, Abthl. 3, S. 116—120, zu vergleichen. — Wie schon Scheller beswerkt, scheint die niederdeutsche Uebersetung auf das Hochsbeutsche, nicht direct auf das Lateinische zurückzuweisen.

### CCVI.

Die Geschichte von Alexander bem Großen.

Ohne Titel. — Bl. 1 a lleberschrift: Dan Alexandro deme groten koninge · : Darunter der Eingang: (J)21 gades namen wyl ik heuen an, vnde wyl schriuen | van Alexandro wat ick hebbe ghelesen. De wyszen | meystere van Egipten lande de dar wusten de mate | der erden, vnde de dar konden seen den lopp des ghe, | sterntes, vā des hemels de gheuen kunst aller werl, | de vnde spreken to deme ersten van Aectanado erë | koninge dat he were wysz vnde synnich dan den ster, | nen to seende — Ms Probe schalte ich den Bericht über den Tod des Darius ein, Bl. 32 a — 33 b: wo Alexander de stad Perspolim wan · : · | (D)0 verhossed sie Alexander vnde wan perse | polim, vā dat was de houet stad in pere | sia, vnde was in den tijden de naeme assty= | geste stat de in der werlt was. Do erhoss | stad Darius vnde wolde vleen in een ander land, Do | weren twe by em de syne oversten raths geuers we | ren De

<sup>1)</sup> fynnich, verständig, erfahren.
2) verhoff, machte sich auf.

eene hete Bysso, de and' Uriobosancz de wor | den des to rade<sup>3</sup>) dat se Darium venghen vnde floten | ene an guldene helden4) vnde hopeden dat se grothe | gaue scholden nemen vā Alexandro. Do sprak Da, | (Bl. 33a) rius, O myne leuen vrunde worumme wille gy my | nu doden, Ghat van my, wente it hebbe doch drof | niffe ghenoch nu doet de boszheyt nicht an my, wen | te dode ghy my vnde vindet my Alexander dot he | volghet iw na als den morderen, Der reden achte= | den se nicht unde wolde nene barm= herticheit an em | bewisen, Do slogen se ene tomale sere, vnde se meen | den he were doth, vnde leten ene also ligghen vnd' was noch nicht doth, Do Alexander horde dat Da rius gheuanghen was unde ghebunden van fynen | eghen vrunden, Do leth he na iaghen vnde reed sul | uen myt vi Ridderen unde vand Darium alleyne | ligghen an deme velde, unde bekande woll dat se em vele quades hadden ghedan, Do ene alexander | fach, tohand hadde he medeli= dinghe myt em unde | trat fnelle van deme roffze unde toch vih syn fleyd | vnde deckede darium dar mede, vnde vmme vent ene vnde wenede sere vnde sprack, here darius nu sta vp vnde also du ghewest bist een koningk vnde | een keyser dynes landes, also wes noch unde nym | wedder de fronen va persia unde leue in dyne eere | also du tho vorne hest gedan, unde ik swere dy dat by den almechtighen goden ick wyll dy vp laten | dyn gante land vn de begheere myt dy dynes bro, des tho etende als een find myt sy= neme vader, wen | te een keyfer edder konink schal sick nicht prouwen | wen eneme anderen aelucke edd' pulucke to lachet | Segghe my o Darius we syn de gewesen de dy heb | ben gheslaghen. Do nu Alexander dat hadde ghe, | sproken do reckede darius syne hand vp vnde helse | de vnde kussede alexandrum up syne borst unde up | syne hand unde sprack. Sone Alexander, du schalt | dy nicht verlaten vp de macht de du hest an my ghe | (Bl. 33b) dan, wente se de gode hebben ghedan vn mochtestu | in dine macht bewisen beth in den hemmel, Jodoch | schaltu vo ghedencken an dat ende, wente de eere is | nicht dyn men der gode, vnde ghedencke by my wat | if to vorne was unde wat if nu byn, wente id byn | iamerliken unde schemeliken gheodmodiget b), unde |

<sup>3)</sup> to rade werden, beschließen. 4) helden, Fußeisen, Fesseln.

<sup>5)</sup> schemeliken gheodmodiget, schändlich gedemüthigt.

byn van rechte gheworpen in de dreck, wete ik was een almechtich here aller werlde, Ru bin ik my sulue | nicht nutte, Nu bidde ik dy dat du my begrauest, vn | dat to miner bigrafft kamen de Perses vn Macedo= | nes, vnde vortan so sy dat rike van Persia unde van | Macedonia din eghen, vnd' min moder Rodogan sy | dy beuale alse din mod', vn of myn wijff. On Rogo | nam myn dochter nym tho eneme wive. dat is woll | redelif 6) dat de kindere van guden olderen to samen, | de kamen, du van Philippo, vnde Rogona van Da | rio. Do nu Darius dat ghesproken hadde do ghaff | he vp synen gheest in den armen Alex= andri na key, | ferliken seden. Do nemen se den licham vnd' drogen | ene to graue. Dar gingen de Perses vnde Macedo | nes ghewapent vor deme lichamme Darij, vnde ale | rander droch ene suluen, vnde de perses vnde mace= | dones weneden gant iamerliken seer, vnde de per, | ses weneden nichtso seere vmme den doth Darij, als vmme de medelidinghe Alexandri. u. s. w. — Das vorliegende Exemplar, dem am Schluß wahrscheinlich ein oder zwei Bll. fehlen, endet Bl. 70b: (X1)4 Alexanders dode de dar was geheten | vā velen mannen 7) de me alexadro to lede | een koninck aller koninge, een here aller | heren, vn een man aller manne, vnd' was of geheten van den meysteren een wise aller wysen | de dar hadde ghesat syne herscop an dat ende va wef | ten, vn vort — — - -- — bedrouet vñ v'wandelt, vn va siner v'scheidinge va

Ohne Angabe des Ortes, Jahres und Druckers. — Fol. — Etwa 71 ober 72 Bll.? ohne Blz., Cuft. und Sign. — 33 Zeilen. — Druck ber Michaelisbrüber zu Rostock; Lettern des Bernhardus Clarevallensis von 1481 (Lisch, Taf. 1, No. 3); Ueberschriften mit den bei Lisch, Taf. 1, No. 2, abgebildeten Missaltypen. — Als Trennungszeichen bienen , und =. - Das Exemplar ift rubricirt; die Unfangsbuchstaben der Capitel und die Zeichen C find eingemalt; erstere gehen durch 4 und 3 Zeilen.

Stadtbibliothek zu Hamburg (Realcat. AC. Vol. II, p. 25).

<sup>6)</sup> redelik, vernünftig, billig. 7) mannen steht als Drudfehler für namen.

Lappenberg, Gesch. ber Buchdruckerkunst in Hamburg, 1840, S. 10. — Göbeke, Grundriß, 2. Aufl. I, S. 467.

lleber die verschiedenen Ausgaben der deutschen Ueberssehung der Alexandersage nach Eusedius von dem bekannten Chiromanten Joh. Hartlieb vgl. man Grässe, Trésor des livres rares, I, p. 71. — Lappenberg führt an, daß in der niederdeutschen Uebertragung der Name des Eusebius sehlt, welchen die in Augsdurg gedruckten Ausgaden an der Spize tragen, indessen heißt es doch auch in unserem rostocker Druck, Bl. 69 d.: Als de lerer Eusedius beschrifft. Ich habe den hochdeutschen Text disher nicht vergleichen können. — Eine niedersächsische Geschichte Alexander's hat Bruns in seiner Sammlung romantischer und anderer Gedichte in altsplattdeutscher Sprache, 1798, S. 333—366, mitgetheilt; nach Grässe, Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte, Bd. 2, Abthl. 3, S. 455, ist diese Prosanderentnommen.

### CCVII.

Das Buch von ben fieben weisen Meistern.

Dhne Titel. — Bl. 1a, lleberschrift: (C) hir heuet¹) sik an een boek vnde heth in de | me dudeschen de historia vā den souen wy | sen meisteren ··· Dann sofort die Erskärung über den Inhalt: Omme to wetende myt korte wat in dusseme boke | is schal me merken, dat in dusseme boke werden ge | roret²) waraftige historien, de ghescheen sin in vor tij | den. vnde werden vth ghelecht to eneme ghestlyken | synne, vns dar mede van den sunden to thende, vnde to beterende vnse sundige leuent (C). To dem ersten | van deme keysere Ponciano, de hadde enen sone ge | heten Dyoclesianus. den wolde syn steefmoder to de | me dode bryngen, darūme dat he nycht myt eer sun | digen wolde.

<sup>1)</sup> Als Druckfehler steht henet.
2) geroret, berührt, mitgetheilt.

men syne. vij wijse meystere verlosede | ene. vnde to deme latesten wart se suluen verbrand | myt erem hemelyken bolen, den se vor ene iuncfrou we by sick hadde. Dusse historia wert na ghestliken | ghedudet. als me vyndet in deme boke. (T) Daer na | vyndet me manigerleve historien. och ahedudet to | eneme ghestlyken synne .: Darunter: ( ) hir heuet sick an de prologus dat sint de | vorreden unde in voringe<sup>3</sup>) dar me mede to | den historien kumpt. — Bl. 3a: ( ) Hijr heuet an de historien mit eren gheest liken vihdudinghe tho vnser leere. In dat erste wo he sit leth vertruwe<sup>4</sup>) ene iucfruwe4) | (P)Oncianus de keyser regnerde in der stad to Rome myt gewalt de hadde ene scho ne vruwe enes romeschen koninges b) doch | ter u. f. w. — Ich lasse hier eine Stelle des Textes folgen, Bl. 37a — 38a (P)Oncianus de keyser by deme is vns tho verstande een yflick Cryften myniche de eenen eeghen sone hefft, dat is de sele de sighal he to lerende geuen den seuen wy= sen dat is den seuen werken der barmhertycheyt de | scholen em leren wo he to gade kamen mach, de ma | ken ene kamere van Rome dat is van de idelicheit | desser werlde, vnde malen em de seeuen kunfte in de | kameren dat synd de houedogeden mechticheyt ge | rechticheyt wijsheyt starke de gheloue hapenynghe | vnde rechte leue to deme ewigen gude vn kusscheyt | dat gemelte schaltu an seen. vro vnde spade unde | tho allen tijden wo du in den dogheden aberst. De (Bl. 37b) stefmoder begherde dat de knape 6) hen queme. Dat is | dat lif begeert, dat de sele na lyues lust leue. D leyd' | wo so mannich mynsche van vnordener leeue genoch | is. De baden 7) synt de boezen danken de senden se der | sele. Do also de souen wysen deden. Dat gesternte is | de hillighe schrifft, so schouwestu an ener sterne. dat is de gothlike gerechticheyt. Is dat du gaest na de werken des lyuest na lust. In dem eersten worde so mostu steruen, dat is in der eersten doet sunde de du | deesst. Is dat du des ouer nycht en deust, so steruen | de soue meustere. dat is. strijdestu nicht wedder dyn | liff, so verlustu dyne dogede. Darumme is noet dat | de knape suluen see in dat ghesternte,

3) invoringe, Ginleitung.

<sup>4)</sup> Als Drudfehler finden sich vertrnwe und incfrnme. 5) Als Drudfehler steht tomges.

<sup>6)</sup> knape, Jüngling. 7) baden, Boten.

in lutterichert | der wyshert, dat ghesternte der hilgen schrift. In de | schouwet he, in dem clenen sterne, de grote barmher | ticheyt gades, is dat he fick hodet vor allen bozen re | den. dat is in alle dynen leuen, so beheldestu dy, vn= | de doch myt groter arbeyt. men dorch vele lidendes | moete wy to gade kamen. De steefmoder wolde den | knapen to den sunden hebben ghebrocht. De knape wedder stunt, also dext dat lyff wedder de sele, unde I so he strydet, wente dar mede werstu beholden. De | knape wert van der steeff= moder belaghen, vnde al le daghe an den galgen ghevurt. he wert ouer behol | den 8) van synen. vij. meysteren. Als een vewelyk myn | sche wert van der werlt abericht, de sik to gade keren | wyl. Men weetet. dede ghade wol deenen myl myt | porfate, de moet sick verweghen ), dat he alder werl | de spot werde. In dusser werlt wes vaste, so behol | destu dy por dem emyghen dode. De knape redede | wedder in deme achteden daahe, vnde beheelt syd | suluen vnde sine meystere. Dat wert onde is na dus | ser tijt, so de blote waerheyt geapenbart wert, vnde | (Bl. 38a) lyff vnde seele gheclarificert 10), vnde ghecleydet ane al= | le lydent, nu vnde iumermeer. De keyserynne is ver | brandt myt ereme bolen den se hemeliken by sik had | de. Dat synt alle sundere weerden dan verbrandt vn | de vernychtet in der ewygen verdomenuffe. — Das lette Bl. (Bl. 76), bessen Rückseite leer, ift in dem vorliegenden Exemplare ftark beschäbigt; ber Schluß lautet ungefähr: In hemmel onde in eer ---- - | vnde de hillighe gheest vn een in der g -- te lyff unde sele kumpt van em U(MEN.) Darunter nach einem größeren Zwischenraume: Et sic est finis

Ohne Angabe des Ortes, Jahres und Druckers. — Fol. — 76 Bll. ohne Blz., Cust. und Sign. — 33 Zeilen. — Aus der Officin der Brüder vom gemeinsamen Leben in Rostock. — Lettern des Bernhardus Clarevallensis von 1481 und der schweriner Agende von 1521 (Lisch, Taf. 1, No. 3); leberschriften mit den dei Lisch, Taf. 1, No. 2, abgebildeten Missallettern. Abweichungen sind nicht vorhanden, nur wird im Ansange bei den Ueberschriften das kauch einen auß 1 und 2 gebildeten Buchstaben ersetzt. Als Trennungszeichen

<sup>8)</sup> beholden, bewahren, retten.

<sup>9)</sup> fict verweghen, fich wozu entschließen, fich gefaßt machen. 10) gheclarificert, geläutert.

vngedacht were gewe= | sen. Darūme so scholen alle de mynschen | to Aorenberch mogeliken gade danken | vnde deme leuen heren sunte Seboldo | de so mennichuoldige gnade der stat v\vec{n} | den mynschen to Aorenberch hefft ver= | woruen vnde noch alletijt deit vnd' don | wyl allen den de ene in rechter andacht | anropen, vnde em loss vnde eere beden. | Wol allen den de in syner bescherminge | synt. Dar steyt of geschreuen in synem | hillighen leuende Got hefft Norenberch | vor alle dinge gebenedyet, mit dem dat | he de stat versorghet hefst mit enem also | groten houetheren vnd' vorspreker vor | gade darumme sy gade loss vnde eere in | ewicheyt. Men schal an dem ende gade | loss syngen, vnde de koninck der eeren in | dem h\vec{e}melrike sy gelauet, de der stat den | hilligen heren sunte Seboldum hefst ge | geuen wete he verweruet en dat se mit | gade verenighet werden.

Man könnte darum annehmen, daß dieser Ausgabe die Nürnberger des Hans Sensenschmidt von 1475 (Hain No. 9969) zu Grunde liegt<sup>8</sup>), obgleich mir diese nicht er= reichbar war. Daher war es mir auch nicht möglich, fest= zustellen, ob das Bl. 182a an Stelle der sonst gebräuchlichen kurzen Anrufung dem Abschnitte va sunte michael angehängte längere Gebet bereits in der Vorlage befindlich ist oder erst hier zugefügt wurde. Es lautet: Alle gy gades engele, értzengele Cro= | ni, dñationes, principat9, ptates, virtu | tes, Cherubin vn seraphin4), Ick verma | ne iw dat iw goth heft gescapen, vn iw vor lydent myt siner soeten hillicheit be waert, in eren unde werdicheit, un hefft iw ryke gemaket myt vnsprekelyken lo | ne, vn gecziret myt vnmeteliker schone | vn heft in iw geghaten vele crafte, leue | dogede vn wysheit, he heft iw gehoelde | dat gy nicht geuallen synt, vn heft im be | steedyget, dat gy numer vallen. By he | melsche ryddere vn baden gades. dorch | alle de ere vn leue de ay to gade hebben byddet ghade dat he

<sup>3)</sup> Die oben erwähnte auf Augsburg hinbeutenbe Bemerkung kann sehr wohl unverändert aus der Günther Zainer'schen Ausgabe von 1471 in die Kürnberger übergegangen sein. Uebrigens enthält, wie Panzer, Annalen S. 60 mittheilt, auch die Augsburger Ausgabe die wiedergegebene Stelle über Kürnberg, könnte also gleichsalls als Vorlage gebient haben.

<sup>4)</sup> engele u. j. w.: über die hier aufgezählten neun Chöre der Engel vergl. Betzer und Belte's Kirchen-Lezikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie unter Engel.

vns helpe, dat wy | hyr sodane leuent vorë, dat vnse leuent | enen gudë ende neme, vñ de schar v'vul | lē, dar de bose engele vth geuallen sint.

Außer diesem findet sich nur noch bei St. Chriacus ein längeres Gebet.

Alle mitgetheilten Stücke gehören zu benen, die in den Lübecker Ausgaben fehlen, dagegen vermissen wir hier jegliche Erwähnung des Wunders, welches Maria Nagdaleng an ihrem Tage, 22. Juli 1227, in der Schlacht bei Bornhöved zu Gunften Lübecks wirkte und dem in den Ausgaben von Steffan Arndes seit 1492 und ihren Baseler Nachdrucken ein besonderer Abschnitt (hyr heuet an dat mirakel vnde | de flachtinge mit dem koninge va Denemarken | unde mvt der stadt Cubeck. Baseler Ausgabe von 1517, Bl. XCIb) gewidmet ist, und eine ganze Reihe von anderen Legenden. Das älteste Lübecker Passional von 1488 entbehrte dieser Zusäte, wie wir aus der Schlußschrift desselben bei Deecke p. 16, Nr. 28 sehen, gleichfalls, wird also wohl im Banzen denselben Inhalt haben wie das vorliegende und auf daffelbe als Vorlage zurückgehen. Dieser Umstand könnte Lübect als Dructort vermuthen laffen, zumal Bartholomaus Ghotan eine Zeit lang sich berselben Lettern bediente, z. B. in Ludovicus de Roma, Singularia in causis criminalibus (Hain, No. 13268). Dieser Druck ist undatirt. übrigen mir aus eigener Anschauung bekannten Shotanschen Drucke aus der Zeit nach 1480 zeigen ganz andere Typen. Sollte sich baher kein nachweislich später als 1480 entstandener Druck Ghotan's mit den Lettern des Rostocker Bernhardus beibringen lassen, so möchte der Schluß erlaubt sein, G. habe 1480, als er sich zum Druck bes großen Magbeburger Missals mit Lucas Brandis vereinigte und neue Lettern beschaffte, seinen alten Schriftsat an die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock abgetreten, die dann im Juli 1481 den damit hergestellten Bernhardus Clarevallensis vollendeten. Es liegt hier einer der Fälle vor, die es dem Bibliographen geradezu unmöglich machen, ohne den Namen des Druckers und Druckortes erschienene Werke aus den äußeren Merkmalen allein mit Bestimmtheit unterzubringen. Besondere Schwierigkeiten macht die Entscheibung zwischen Lübeck und Rostock. Einem weiteren Beispiele davon werden wir in den Nachträgen zu Nicolaus Ruß (No. II) begegnen. Wir möchten uns für Roftock entscheiden, allerdings ohne einen anderen Grund dafür angeben zu können, als den Mangel

bes Namens, da Gothan selbst in Erzeugnissen seiner Presse, die ohne Angabe des Dructortes und Jahres erschienen, nicht versäumt sich zu nennen. Die Uebereinstimmung mehrerer der in dem Passional vorkommenden Wasserzeichen mit denen des Rostocker Lactantius von 1476 ist auch nur eine schwache Stüze und beweist im Grunde nichts weiter, als daß die Drucker beider Werke ihr Papier theilweise denselben Fabriken entnahmen.

Ohne Angabe des Ortes, Jahres und Druckers. -Groß Folio. — 420 BII., wovon 2 auf das Register, 417 auf den Text kommen. Das letzte ist leer. Ohne Bla., Cuft. und Sign. — 2 Spalten zu 49 Zeilen. — Wahrscheinlich Druck der Michaelisbrüder zu Rostock; Lettern des Bernhardus Clareuallensis von 1481 (Lisch, Taf. 1, No. 3; nur die Ueberschriften der beiden Theile zeigen die Miffallettern No. 2.) — Trennungszeichen, und =. — In dem vorliegenden Exemplare ist das Zeichen Troth, die durch vier Zeilen gehenden Initiale find roth oder blau eingemalt. Die zahlreichen colorirten Holzschnitte, von denen manche mehrfach angewandt sind, zeigen eine gewisse, aber nur entfernte Verwandtschaft mit denen des Rudimentum nouiciorum, Lübeck 1475. Bis auf drei augenscheinlich feiner ausgeführte auf Bl. 280b, 307b, 380a, welche 78 mm hoch und 64 mm breit sind, haben sie nahezu quadratische Gestalt. Länge der Seiten schwankt zwischen 83 und 85 mm — Das benutte Exemplar der Königl Bibliothet zu hannover ist am Ende unvollständig, doch scheint nur ein Blatt zu fehlen. Die Schlußschrift ist nach Hain, die Zahl der Blätter nach Chert, Gräffe und freundlicher Mittheilung des Herrn Oberbibliothekar Förstemann in Dresden gegeben. In der Zählung berselben folge ich Hain, der das erste Blatt des Textes mit 3 bezeichnet, doch scheint Hain's Exemplar noch mehr gefehlt zu haben als das Register, da er mit demselben 418 BU. zählt, während unser Eremplar trop des Defectes am Ende noch ebenso viele aufweist.

Rönigl. öffentl. Bibliothek zu Hannover (vorn als früherer Besitzer eingetragen Gerardus Abbas Luccensis, also Gershard Molanus, Abt des Alosters Loccum 1672—1722, der das Exemplar bereits defect erwarb, da er auf dem jett letzen Blatt den Kauspreis — 18 Athlr. — verzeichnete). — Königl. öffentl. Bibliothek zu Dresden. — Herzogliche Bibliothek zu Wolsenbüttel.

Die Literatur über diese zu Ende des 15. und Anf. des 16. Jahrh. viel verbreitete Legendensammlung — Hain führt bis zum I. 1500 nicht weniger als 19 hochdeutsche und 5 niederdeutsche Ausgaben an — ist sehr spärlich. Humanismus und Reformation übten bald ihre Kritik an der allerdings ziemlich plan= und wahllos zusammengetragenen Masse. Das Resultat bieser Kritik findet sich kurz, aber braftisch zusammengefaßt in den Worten, die bereits von alter Hand der in der Rostocker Universitäts-Bibliothek befindlichen Baseler Ausgabe von 1517 vorgesett sind: "Ditt Is Dat Olde Loegen Boeck." Das meiste findet sich noch bei Gräffe, Lehrbuch ber allg. Literargeschichte Bb. 2, Abth. 2, S. 445 ff. Gine Hauptquelle, aber bei weitem nicht die einzige, bildet die Logonda aurea des Jacobus a Voragino; auf Bl. 85 b heißt es "dat schrifft mester Hugo", was auf Hugo de Prato Florido hindeuten könnte, von dem sermones de sanctis vor= handen sind, aber auch auf Hugo Floriacensis, der eine Rirchengeschichte compilirte. Auch Hugo de S. Caro schrieb sermones de sanctis. Außerdem wurden einzelne Lebens= beschreibungen der Heiligen benutt, so z. B. in dem oben mitgetheilten Bruchstück ber Sebalduslegende, und mündliche Tradition, Localsagen u. f. w. trugen gleichfalls nicht wenig dazu bei, das Ganze zu einem höchst buntscheckigen Gemisch zu machen, dem jeder spätere Herausgeber ganz nach Gefallen Stücke zusegen ober abnehmen konnte, ohne den Charakter des Werkes dadurch groß zu beeinträchtigen.

Panzer, Annalen p. 62, No. 60. — Ebert, No. 11793 a. — Scheller, No. 377. • Hain, No. 9988. — Deecke, p. 7, No. 6 a. — Falkenstein, Beschreibung der Königl. öff. Bibliothek zu Dresden, S. 709. — Grässe, Trésor IV, p. 132. — Bodemann, xylographische und typographische Incunabeln der Königl. öff. Bibliothek zu Hannover p. 112, No. 217 (als Rostocker Druck bezeichnet; mit Schriftproben, Wiedergabe einiger Holzschnitte und Abbildung der 7 versichiedenen Wasserzeichen des Papiers. 5)

<sup>5)</sup> Ebert neigt zu der Ansicht, das Werk sei in Eöln gedruckt, und Falkenstein, der irrig die Zeilenzahl auf 50 angiebt, folgt ihm darin. Dies zu widerlegen, dürste schon der Dialekt der mitgetheilten Proben genügen, der nichts niederrheinisches an sich hat. — Deecke, der die Ausgabe nicht gesehen hat und sie nur aus Sbert kennt, führt sie als Lüdecker auf, da die späteren in Lüdeck erschienen sind. — Scheller seht vorliegenden Druck ins Jahr 1470, da dem Wolsen-

Bereits im I. 1864 lenkte Senator Culemann in Hannover brieflich die Aufmerksamkeit von Lisch auf dies Passivnal und sprach die Ansicht aus, daß es bei den Michaelisbrüdern
in Rostock gedruckt sein möchte, doch blieb diese Mittheilung
unbeachtet. — Das Passivanale ist das umfangreichste Werk,
welches die Presse der Brüder vom gemeinsamen Leben zu
Rostock verlassen hat, und wohl zugleich das erste in niederbeutscher Sprache. Der Zeit nach dürfte es in die Jahre
von 1481 — 1487 fallen, da 1488 (vgl. übrigens auch
Scheller Nr. 426) die erste Lübecker Ausgabe erschien,
welche fortan vielsach wieder ausgelegt wurde.

### CCXII.

Lied auf die Schlacht bei Bemmingstebt.

Zwischen 1500 und 1506.

In der Zeitschrift des Vereins für Schleswig-Holstein- Lauenburgische Geschichte, Bd. 11 (1881), S. 1—24, be- handelt Gymnasialdirector Dr. Krause in Rostock das von v. Liliencron in den historischen Volksliedern der Deutschen, Vd. 2, S. 436 ff., nach einem unvollständigen Drucke der Verliner Königlichen Bibliothek mit Ergänzungen nach Reocorus abgedruckte Lied auf die Ditmarschenschlacht vom 17. Februar 1500. In diesem Aufsate wird die Vermuthung aufgestellt, ein der Rostocker Universitäts-Vibliothek gehörender Einblattdruck des lateinischen Originals, der Elegia precipitata super nouissima strage in Theomarcia des Rostocker Professors und Dombechanten Dr. theol. Hinrich Boger und ein mit den gleichen Lettern gedrucktes Bruchstück der niederdeutschen Bearbeitung, welches ebendaselbst auf bewahrt wird, seien aus einer Rostocker Officin und zwar

1) Später mit einigen Erweiterungen als Stragis nouissime In Cheomarcia satis vulgata Historia in das Etherologium (Rostod 1506) aufgenommen. Ueber Boger vgl. Krause in den Jahrbb. 47, S. 111 ff., wo auch die übrige Literatur angegeben ist.

bütteler Exemplar diese Jahredzahl beigeschrieben ist. 1471 erschien jedoch erst die frühste hochdeutsche Ausgabe und da eine solche, vielleicht eben die erste oder die zweite, die Borlage zur unsrigen bildet, kann dieser Zahl kein Gewicht beigelegt werden.

ber hermann Bardhufens hervorgegangen (val. auch Jahrbb. 47, S. 133). Aus diesem Grunde vernothwendigt es sich, hier näher darauf einzugehen. Die Lettern, mit benen die beiden Drucke hergestellt find, sind allerdings ben von Barchusen gebrauchten ähnlich, aber nicht benen des Donatus von 1505 oder des Etherologium von 1506, son= bern ben späteren, welche zuerft in bem Lübischen Recht von 1509 (I, 24) und in der Bambergischen Sals= gerichtsordnung von 1510 (I, 27) Anwendung finden und dann auf Ludwig Diet übergehen (Facfimile Nr. 1 der Außerdem zeigen sie verschiedene Abweichungen besonders in der Weise, daß mehrere Buchstaben in doppelter Form vorkommen, von denen die eine der Barckhusen=Dieti= schen gleich ist, während sich für die andere keinerlei Beispiel auffinden läßt. Ganz gleiche Lettern zeigt dagegen der Berliner sonst in der Anordnung des Satzes und im Wortlaut mehrsach abweichende Druck: Wat in hundert yaren vnde nu is ghescheen. | In dethmerschē: dat mach me hyr leze vn seen und ein Einzeldruck bes bei Reocorus, herausgeg. von Dahlmann, S. 507—518 abgedruckten, von Liliencron, als nicht der Bolksdichtung angehörend, nicht mit aufgenommenen Liedes: Van den detmersche is det ghedicht . vn is waer | Onde is och van dem anadentryken gulden yaer. (6 BU. 4to. mit zwei Holzschnitten. Der Text beginnt gleich auf Bl. 1a unter dem Holzschnitt und schlieft auf 6b. Dem benutten, der Stadtbibliothek zu Bremen gehörigen Erem= plare ist das Titelblatt des anderen Liedes "Wat in hundert varen" 2c. vorgebunden.)

Alle vier Schriften sind anscheinend bei Steffan Arnbes in Lübeck gedruckt, wie eine erneute, durch das reichere Mate-

rial bedeutend erleichterte Brüfung ergeben hat.

Diese Untersuchung führte zugleich zu einem anderen Resultate, welches, obgleich die Buchdruckergeschichte Rostocks nicht direct berührend, doch hier mit erwähnt werden mag, da es vielleicht geeignet ist, die vielsach behandelte Frage nach dem Lübecker unbekannten Drucker, welcher nach dem am häusigsten angewendeten Zeichen der drei Mohnköpse wohl auch turz als der Mohnkopsbrucker bezeichnet zu werden psiech, zu vereinsachen und ihrer Lösung näher zu bringen. Wiechsmann hatte im Serapeum 23, 185 auf eigenthümliche Strichslagen (A) in den Holzschnitten des Unbekannten aufmerksam gemacht, die er als charakteristisch für ihn ansah. Seelsmann im Centralblatt für Bibliothekswesen 1, 19 ff., wo

zugleich die übrige Literatur barüber zusammengestellt ift, stimmt ihm bei. Hauptsächlich auf diese Eigenthümlichkeit hin ist dem Unbekannten (oder Matthäus Brandis, wie Seelmann a. a. D. sehr einleuchtend nachweist; auch Brof. Wilhelm Neumann in Wien ist unabhängig von Seelmann zu demselben Ergebnisse gelangt und beabsichtigt, seine Untersuchungen darüber in der Zeitschrift des Bereins für lübecische Geschichte zu veröffentlichen) die erste Ausgabe der niederdeutschen Bearbeitung von Seb. Brant's Narrenschiff (einziges Eremplar im British Museum in London) zugeschrieben worden. Das oben erwähnte Lied: "Dan den detmersche is dyt ghedicht . vn is waer | Onde is och van dem gnadentryken gulden vaer enthält nun zwei Holzschnitte, Die nach den Schellenkappen, womit einzelne der dargestellten Personen ausgestattet sind, an Mustrationen zum Rarrenschiff erinnern. Möglicher Weise sind sie ber Ausgabe von 1497 entnommen. (Nach freundlicher Mittheilung bes Herrn Dr. Fr. Prien in Schleswig gehören fie zu den Abschnitten "Dan Woker und vorkoep" und "Dan vihlendigen narren". In der Rostocker Ausgabe von 1519 hat nur das erste Bild einige Aehnlichkeit mit dem hier benutten.) Auch von diesen zeigt der zweite die erwähnten Strichlagen, welche außerbem aber auch in anderen Holzschnitten zu Erzeuanissen ber Steffan Arnbes'ichen Officin häufig portommen, fo in den Mustrationen zu einem seines äußerst befecten Austandes wegen nicht näher zu bestimmenden niederdeutschen Passional der Rostocker Universitäts-Bibliothet. (besprochen von Krause, Jahrb. des Ber. f. niederdeutsche Sprachforschung III (1877), S. 77, jedenfalls nicht identisch mit Hain Nr. 9990—9992) und in der Lübecker Bibel von 1494, z. B. gleich auf dem ersten großen Bilbe und auf dem Holzschnitt zu 2. Könige 6. Diese Strichlagen sind bemnach nicht dem M. Brandis eigenthümlich und sind nur noch als charakteristisch für den von beiden Officinen beschäftigten Formschneider zu betrachten. Bielleicht trägt diese Bemerkung dazu bei, die verwirrende Mannigfaltigkeit der in den z. B. bei Seelmann a. a. D. aufgeführten Schriften gebrauchten Typen wenigstens um die des Steffan Arndes zu verringern. Gerabe biese Mannigfaltigkeit mar es ja, bie Wiechmann veranlaßte, den Unbefannten für einen Berleger zu halten, in dessen Auftrage die übrigen druckten.

#### CCXIII.

Hochzeits= und Kindtaufs-Ordnung bes Rathes zu Rostock.

# Dyt ys de Ordinantie van Brutlachtes | fosten vnde Kyndelberen.

De Ersame Raet to Rostock hefft na sorchfoldiger betrachtinge vine woluart erer borgere vnd gemeynes besten willen desse | Ordinatie va den Brutlachtes kosten, gyfften, und Kyndelberen gesettet vnd beleuet, vnd gebede dar vine eyne yewelke de sulfte | Ordinatien vnd artikele toholdende by pene vnde bote, sunder gnade to vorboren, va jewelkem

stucke wo hyr na volget

Tom ersten, so vnde wenneer des morgens dat lösste gewest ys, so schal me nene köste doen, noch to midbage, noch den auet | Sunder na der auet måltyt, so mach der Brudegam to der Bruth gan, mit theyn mannen esste gesellen, sick suluest mede ynge | rekent vnde theyn frouwen edder yükstrouwe. Dn so vele mach de Bruth oek hebbe so dat erer yn alle syn mogen .xl. persone ma= | ne, frouwen vnd yükstrouwen, vn oek nicht dar enbouen. Duerk me schal dar nicht spisen, noch jchtes geuen, sunder appele, be | ren, note, kerseberen, vnd andere ouet, dar na yd denne yn der tyd ys. Dek nene andere gedrenke to schenkende dan beer by broke. | x. marck sundesch, vor eyn yslick stucke wo bouen gerort to vorbotende.

Istem. So schal de Brudega effte de Bruth nenersleve gaue sende edd' geuen van der wegen de frunde, sunder alleyne de Bru | degam der Bruth, vnd de bruth dem brudegame, by pene vnd broke. r. marck sundesch. Wolde ouers yemant syné effte des an | deren boden wes geuen edder sust yemat dem brudegame effte der bruth wes schenke

edd' sende schal hyr mit vnuorboden syn

Jie. Eyne yūkfrouwe de vorlouet is vnd bruth wesen schal, de mach hebbe twe yūkfrouwe to erem spele

vn nicht dar enboue

Duers des dönerdages vor der kost so mach se wol hebbe. r. vukkrouwe vn frouwe na der maltyd, vnde nicht dar enbouen, | Onde me schal dar nene kost doen edd'

jchtes spisen edd' geuen, da appele vnde note, vnd alleyne beer to schenkende alle wo bouë | gerort, by broke . g . marck sundesch. 

Dek scholen dar nene yukstrouwë de nacht ouer mit der bruth bliuen edd' slapen, da de | de weke ouer dar sulues to erem spele gewest hebben. Edder efft de brudegham effte bruth suster hedden, scholen hyr

ynne vthge | scheyden syn.

Item. Des negesten dages vor der brutlacht so schal me to der kost bydden mit soß mannen, alze dre vā des Brüdegames vā | dre van der bruth wegen. Onde de somete volgen, vnd sosse dat | entsangen, de oek tosamen eten mögen. Onde nenë meer dar enbouen by . r . marck sundesch. Ouers vader vnd moder suster vn= | de broder scholen dar nicht mede yngerekent werden. Der gheliken mach men oek des auendes to vyss vaten tor måltyt hebben, | veer personen to dem vate, vnde nicht dar enbouen by . r . marck sundesch

Item, so schal nemant meer hebben to den brutlachtes kösten to der middages maltyt dan to . griij vaten to yslikem vate . iiij | personen yn dem talle to rekende. Onde nicht dar enbouen by penen vnd broke . gr . marck sundesch. Duerk nene kindere edd' jük- | frouwen benedden . g . yaren scholen to sulken kösten gesant vnd dar mede beyde tal vnd stede bekummert werden.

Dar ouers eyne bruth edder brûdegam van buten yngebracht worde, wo men dat denne mit dem thalle der fromeden lûde | holden schal. Dat sulfste schal alle staen by willen des Rades, vnde na gelegenheyt der frûnde, so de brûdegam edder bruth mit | syck bringende werden.

Item. Wen eyne bruthmisse gesungen wert, so schal me den kösteren to ludende geuen . viij . ß sundesch, vnde den pulsante vp | den thorne eyne mölye¹), vnde dre stdeueken beerß, der gheliken den locaten vnde scholeren de de misse singen eyne mölye vnde twe | stdueken beers, vnde dem scholemestere eyne marck sundesch, vn dem organisten eyne marck sundesch, vn dem organisten eyne marck sundesch. Ind scholen nene puls | santen edder sengere mede to der kost gaen. Sund' effte yemant den scholemester effte organisten mede to der kost biddende worde | so scholen se mede yn den tale der vate vnde personen gerekent werden.

<sup>1)</sup> molye, Brotfuppe.

- Jte, me schal sick oek mit tydigem kerkgange der bruth unde mit dem spisende to d' middages måltyt also schieren und spode, | dat de måltyt to twen slegen na middage gedaen, unde de bruth to veren to bedde gebrocht sy, by pene . r . marck sundesch
- Jiem. Dar negest to der Auentkost, so mach men hebben to soß vaten der negesten fründe oek . iiij . perssonen thom vate to rekes | de, vnde nicht dar en bouen by . r . marck sundesch. T Querk na der Auentmältyt, so mach me dar suluest mit frouwen vns | de yunkfrouwen gudes hogen wesen, den ganzen auent al vth sunder broke.
- Istem, des anderen dages na der brutkoft, so mögen se wol hebben tor middages måltyt to . vj . vaten, to yslikem vate . iiij . per= | sonen, vnde nicht dar enbouen by bröke . v . marck sundesch. Der geliken wen de brut yn den stouen geyt, so mach se gaen sulff | achte frouwen. Ond ys dar beneuen vorlduet vnde to gelaten alzedenne, na dem Stouenbade tohebbende to . y . vaten frouwe | vnde man vnde yunkfrouwen, to yslikem vate . iiij . personen, vnde nicht dar enbouen, by bröke . y . marck sundesch.
- Jitem, dar negest pp den achten edder anderen bequemen hylligen dach na der bruthkost, wen vader effte moder, effte eyn an | der der frunde den brudegam mit der bruth to gaste biddet, so schal de nene geste meer hebben dan tho . iiij . vaten, to yslikem va= | te . iiij . personen, vnde nicht dar enbouen by broke . r . marck sundesch.
- Jodoch yn allen bouengerorden und oek nagesichreuen artikelen, gesetten effte gheboden, dar van talle der personen este vaten | geschreuen steyt, scholen der bruth effte brudegams vader unde moder, broder, suster unde suster mans nycht mede yngerekent, | gemeynt effte begrepen, sunder hyr gant uthbescheyden unde gestryet syn.

# T van Kyndelbeeren vnde Vadder werden.

Tom ersten so scholen alle Kyndelbeer vorboden wesen by broke. z. marck sundesch. Sunder de frouwen de dar yn noden ge= | west sint mogen dar tosamen eten sunder broke.

- Jiem . Weld man Vadder wert, mach dem kynde geuë . viij . ß sundesch, më vp dat hogeste nicht bouë eynë postulates guldë |
- Der gelyken so mach eyne frouwe edder yunkstrouwe oek. viij. ß geuen, wil se ouers dem kynde eyn pelkken edd' hemde dar tho gheuen, dat mach se woldoen, sunder yd schal in al mit dem vadderen ghelde nicht beter syn dan . grvj . ß sundesch, by broke . g . | marcksundesch.
- Jte, wen eyne frouwe in kerken geyt, so schal se nicht meer hebbe de mit er in kerke gan da vyff frouwe, dat se sulues de soste sy
- Dude effte se denne dorch eren vader vude moder effte sust venigen erer fründe to gaste gebeden wörde, so schal de sulfte de dat | gestebot devt vu al nicht meer hebben, dan to . rij . personen, manne vude frouwen, vude nicht dar enbouen, by bröke . r . marck | sundesch, vthbeschevden vader vude moder, suster vude broder 2c . wo bouen geschreuen vs.

Ein Bogen in Placatform. — 2 Zeilen Ueberschrift, 60 Zeilen Text. — Lettern von Ludwig Dietz Nr. 1. Ueberschriften mit den Missallettern bei Lisch, Taf. I, Nr. 2 gedruckt.

Eigenthum des Vereins für Rostocks Alterthümer (Geschenk der Conventualin Fraul. L. Diemer in Rostock).

Nettelbladt B, S. 95.

Das Rathsarchiv zu Rostock bewahrt ein auf 2 Blätter Pergament geschriebenes Exemplar dieser Ordinantie auf, welches den unverkennbaren Spuren nach zum öffentlichen Anschlage gedient hatte. Es stimmt wortgetreu mit dem Druck überein, hat jedoch am Schlusse noch folgenden Zusat:

# Van dodenghrafften unde beghengnissen.

Wor eyn mynsche gestoruen is, dat men dem de groten klocken luden schal, vn och mede vor ludende wert, so schal men in all nicht de kostere vn pulsanten meer geuen dan . ij . nirck vn . iiij . ß sund'. vnde neyn beer, wo ok vormals dorch den Raedt gesettet vn geboden is:

Wor men ouers nicht vorluth so schal men geuen . j . mick vā . rij . ß sund'. Duers vor de borgherklokken schal men geuen in al . rij . ß sund' vā nicht dar enbouen.

Oct scholen vorbaden wesen de grosen byghraffte effte gestebade so vormals dorch welke geholden syn sunder allene, dar eyner wolde bidden syne negesten effte ander vrude vine trostynge effte gemeynschop willen, dat sulfste is to gelaten, Jodoch nicht hogher offte meer dan to twen vaten to islistem vate. iiij. persone to spysende vin nicht dar enbauen by brose. g. nir. sund.

Duers wor de Calandesheren to der begencknysse geesschet werden, dar schal men islikem koster. j. ß sud' vor de maltijt geuen. Sock schal me namals de dodesschen?) nicht spisen, sunder eyner isliken. j. ß sund'. vor de maltijt geuen. Swyl ouers iemant vor des vorstoruen zelen salicheit welke arme lude spisen dat schal hyr myt nicht vorboden wesen.

Dyt alle wo bouengeschreue wil de Raedt ernstlift geholden hebben, werden of dar to welfe schickende de eyn
slitich opseent hebben scholen, oft iemant namals dar
enbauen dede. Edder dat sust iemant dar mede bewant
edder bsecht worde in jenigem artikel auertret gedan hedde,
de wil de Raedt myt ernste vn by eren eeden dar vme
laten beforderen, vn scholen of der ede neynerleye wys
vorlaten werden. On darna dene eyn yder schuldich gesunden wert, schal he der Stadt den broke sunder gnade
gelden vn betalen, dar na sick eyn jder magh weten to
richtende vn sik vor schaden to vorwachtende.

Diese Hochzeits- und Kindtauss-Ordnung ist jedensalls die erste, welche hier durch den Druck vervielsältigt worden ist. Sie weicht in mancher Beziehung von der bei Nettelbladt a. a. D. angesührten Berordnung von 1470, "des donredaghes na Sunte Lucien daghe", welche sich handschriftlich im Rathsarchive besindet, ab. Diese letztere trägt von alter Hand den Bermerk "Vornyet Unno rvo vā tiij." Möglicher Beise sehen wir in der vorliegenden diese Erneuerung, eine Annahme, welche die Schrift des Rathsexemplares zu unterstützen scheint; möglicher Beise kann sie aber auch erst später erlassen sein; auf alle Fälle ist sie älter als die Ordnung von 1538, da diese eine Reihe von Veränderungen und Ru-

<sup>2)</sup> dodeschen, bie Leichenbesorgerinnen.

jähen zeigt, welche in dem besprochenen gedruckten Exemplare am Rande nachgetragen sind. Der Druck mag um 1520—25 beschafft worden sein. Die darin erwähnten postulates gülden weisen auf Anlehnung an eine Borlage aus dem 15. Jahrhundert hin, die jedoch nicht mehr aufzusinden sein wird, da die Berordnung von 1470 den betreffenden Abschnitt Dan Kyndelbeeren vode Vadderwerden nicht hat. Postulatsgulden sind nach Lisch Jahrb. VIII, 32 die Gulden des Bischofs Rudolf von Utrecht (um 1440), wie überhaupt unter den in meklenburgischen Urkunden des 15. Jahrhundertsöfter vorkommenden Bischofsgulden ganz allgemein die Goldzulden der Bischöfe von Utrecht verstanden werden.

Bereits in sehr früher Zeit finden wir Gesetze gegen ben übermäßigen Aufwand bei Hochzeiten und Kindtaufen, wie überhaupt gegen den überhand nehmenden Luxus. Ein Edict über den Aufwand bei Hochzeiten und Kindtaufen aus Stade vom Ende des 13. Jahrhunderts veröffentlichte Krause in seinen Beiträgen zur Geschichte Stades (Programm bes Gymnafiums zu Stade 1856) S. 67, wiederholt in seiner Ausgabe des ältesten Stader Stadtbuches Heft 1 (Stade 1882) S. 38), ein zweites ebendaher vom Jahre 1370 aleichfalls Kraufe im Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer Bremen und Verden 1 (1862) Gleichartige Bestimmungen finden sich auch bereits im ältesten Bürgerbuche der Stadt Hannover vom 3. 1303 (Fiedeler, Zeitschr. des hift. Ber. für Niedersachsen 1876, S. 6), ferner in Stralfund 1310 (bei Fock, Rügisch-Pommersche Geschichten Bb. 3, S. 252) und in Braunschweig aus den Jahren 1331—1349 (Urfundenbuch der Stadt Braunschweig, herausgeg. v. L. Hänselmann, Bb. 1, Nr. 38), um 1484 (ebdas. Nr. 106), 1573 (ebd. Nr. 158), 1579 (ebb. Nr. 480), 1608 (Nr. 178), 1624 (Nr. 185); sodann in Wismar 1339 (Mekl. Urk.=B. Bb. 9, Nr. 6004), wo die Worte: prout antiquitus est statutum auf weit ältere Bestimmungen zurückweisen. Die späteren Erneuerungen ber Hochzeitsordnung, welche in die Burgersprache aufgenommen wurde, finden sich bei Burmeister, die Bürgersprachen und Bürgerverträge der Stadt Wismar, 1840, aufgeführt.4) Auch aus Münden sind Tauf= und Hochzeitsordnungen von 1390

<sup>3)</sup> Auch schon von Lunede in der Zeitschrift des hist. Bereins für Niedersachien 1853, S. 211 zum Abbruck gebracht.
4) Bgl. auch M. U.-B. Bb. 13, Nr. 7404 und Nr. 7766.

it. ifi.

oom

und 1411 bekannt (Doebner in ber Zeitschr. bes bist. Bereins für Niedersachsen 1883, G. 224, 227). Ungefahr in biefelbe Beit mag die Revaler Rathsverordnung wiber ben Lurus bei hochzeiten gehören, welche Stieda in ben Beitragen zur Runde Chit-, Liv- und Rurlands Bb. 3, 5, 1 (Reval 1882) veröffentlichte, auch die einschlägigen Lüneburger Borichriften im Urfundenbuch ber Stadt Luneburg. bearb. von 28. F. Bolger, Bd. 3 (1877), Nr. 1478, 1479, 1527 ftammen aus ben gleichen Sahren. Die Greifs. walder Hochzeitsordnung von 1451 findet sich in der von Byl herausgegebenen Burfprate bes Raths von Greifswald (Bommersche Geschichtsbenkmäler, 2. Bb. 1867, S. 92 und S. 106), die von 1569 hat D. Krause ans dem Drigingle des städtischen Archivs in den Baltischen Studien Jahra 28 (1878), S. 413 zum Aboruck gebracht.5) Eine Anzahl andere find Th. II, S. 66 verzeichnet.

In Rostock findet sich die erste Hindeutung auf Bestimmungen über den Auswand bei Hochzeiten und Kindtonien in ber altesten erhaltenen Burfprate aus ber legten Salfte des 14. Jahrhunderts, wie sie im Ciber arbitriorum cimitatis Rosftot auf bem ersten Blatte eingetragen ift. Es beift in Ablat 9: Vortmer umme vylghen un zelemeffen, umme brutlacht tyndelbeer umme ftraten unde ftrant trone to holdende. umme vorboden beer, umme fegelacien unde vmme aalle . olde bode dat holde man na older warheit, und Abf. 12: It. alfe de rad er geboier befft me gud ene erlife prome fmide dregen mach dar benget ene schrifft aff op dem Radhus alfe be mi se mil holden hebben. Auch in der Medlenbungier Beise ordnung vom 3. 1516 (Th. I, S. 36, Ja I hergehörige Borichriften enthalten, chemo 7 Rostocker Bolizeiordnung von 1576.

Die Ordnung von 1538 wird man beschrieben werden; die von 1567 är in wiedergeschen Werden Berordnung wird unter Plat sinden. Th. II, & 66, sader Hochzeits- und Kindtaussordnung außer diesen besüßen das Kathen Bibliothef zu Roitod aus den hunderts noch solgende:

<sup>5)</sup> Bergl. and Th. II. 2 2

Eines Erbarn Aaths der Stadt | ROSTOCK | RE-VIDIERTe | KIndtauffs vnd | Kindelbiers Ordnung. | Publicirt, | Anno | M.D.CV. | XXIIII. NOVEMB. | (Holzschnitt=Berzierung mit Mascaron) Daselbst gedruckt, | Durch Christoff Reusner.

4.º. — 4 BIL. ohne Blz., mit Cuft. u. Sign. Aij, Aij. Rückseite bes ersten und vierten Blattes leer.

Eines | Erbarn Raths | der-Statt Rostock | Revidirte | Verlöbnuß, Hochzeit, | Kindtauffs, Begrebnuß, | vnd fewr | Ordnungen. | •• Je || Rostock, bey Augustin ferbern, | des Raths Buchdrucker, | Anno 1617.

4°. — 26 Bll. ohne Blz., mit Cust. u. Sign. U.—G. Bl. 1 b und lettes Blatt leer. — Titel in Holzschnitt-Einfassung mit dem Wappen der Stadt.

Eines | Ehrbarn Hoch= | weisen Aaths der Stadt | Rostock Revidirte Verlob= | nuß, Hochzeit, Kindel= | bier vnd | Kleider Ordnung. || Bey Augustin Ferbern, deroselben | bestalten Buchdruckern, | Anno 1625.

4°. — 17 Bll. ohne Blz., mit Cust. u. Sign. U—E. Bl. 1 b leer. — Titel in berselben Einfassung wie die vorhersgehende Ausgabe.

Die lette berartige Verordnung erschien 1684. Viel mochten sie nicht fruchten, sondern eher dazu beitragen, den Mittelstand zu veranlassen, wenn irgend möglich bis an die Grenze des Erlaubten zu gehen, um es den Reichen gleichszuthun.

### CCXIV.

Hausvertrag ber Herzoge Heinrich und Albrecht von Meklenburg,

d. d. Neubrandenburg, Montag nach Cantate (Mai 7) 1520.

Es ist bekannt, wie die Streitigkeiten der fürstlichen Brüder über die gemeinschaftliche Regierung unter Vermittlung ihres Oheims, des Herzogs Bogislav von Pommern, im Neubrandenburger Vertrag zu einem vorläufigen Abschluß gelangten. Dieser Vertrag, durch den ein eigenthümliches

Wittelbing zwischen Theilung und gemeinsamer Regierung zu Stande kam, bilbet die Grundlage für die späteren Berhandlungen und wird durch Urtheil des faiferlichen Kammergerichts vom 8. Februar 1525 (vgl. No. XLVI, Th. I, S. 87) als maßgebend anerkannt und bestätigt. Dem entsprechend finden wir ihn auch später mehrfach abgedruckt, so in Franck, Altund Neues Mecklenburg Buch 9, S. 84 ff., doch war eine gleichzeitige Veröffentlichung durch den Druck, wenngleich mit Bestimmtheit vorauszuschen, bisher nicht nachweisbar. Während der vorliegende Bogen bereits im Druck war, glückte es, Dank der freundlichen Unterstützung des Herrn Archivsecretair Dr. Saß, doch noch, ein Exemplar bes Originalbruckes im Großherzoglichen Geheimen und Haupt-Archiv in Schwerin und gleichzeitig ein zweites in einer handschriftlichen Chronik im Rathsarchiv zu Friedland i. M. zu ermitteln. Der Bertrag füllt einen Bogen von 4 Seiten, a 55 Reilen, in Folio und ift aus der Presse der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock hervorgegangen. Die Lettern sind die des Cactantius von 1476; das in diesen ursprünglich nur für die lateinische Sprache bestimmten Typen sehlende W ist das der oben S. 79-90 unter No. CCV — CCVII beschriebenen Drucke, ganz ber im I. Theil, S. 23, unter No. VIII beschriebenen ersten niederdeutschen Ausgabe des Hausvertrags ber Herzoge Heinrich, Erich und Albrecht vom 14. September 1507 entsprechend. Es wird daher mahrscheinlich, daß auch diese nicht, wie daselbst ausgesprochen wurde, sofort nach der Vollziehung hergestellt wurde, sondern ziemlich gleichzeitig mit dem Druck des Neubrandenburger Vertrages. Man vergleiche auch das unten in den Zufätzen und Verbefferungen zu No. XII gesagte.

## CCXV.

Agenda | secundum ritum | eccll'ie Swerinen | correcta.

Rostochij apud Diuum Michaelem ex Fratrū chalcoty, | pa officina hec agenda impressa fauste sinem acce, | pit. Unno a Christo nato M. D. xxi. vi, | cesimaoctaua Augusti.

Darunter das große Druckerzeichen der Brüder vom gemeinsamen Leben.

4°. — 119 BU. mit Blz. ♣ I — ♣ VII u. I — CXI, Sign. i—iij, a—o (a zu 10 BU. c und d zu 9 BU., o zu 3 BU., bie übrigen Lagen zu 8 BU.); mit Columnentit.; ohne Cust. — Der in einem verzierten Säulenportal stehende Titel, die Schlußschrift und verschiedene Druckproben sind bei Lisch, Taf. 1, No. 1—5 facsimilirt. — Vielsach rother Druck. — Das Buch ist von Lisch, S. 54 sigd., No. 12, nach dem Exemplare der Universitätsbibliothek zu Rostock (Mk. 6910) beschrieben.¹)

Ich führe die schweriner Agende hier mit an, da dieselbe einzelne kurze Abschnitte in niedersächsischer Mundart enthält, welche ich aufzähle.

Bl. XXIIa: die nöthigen Stellen im Trauformular.

Bl. XXVb—XXVIb: das Glaubensbekenntniß, die allgemeine Beichte mit dem Vaterunser.

Bl. XCVIIIb: das Vaterunser (in sieben Theilen), das

Ave,2) das Symbolum der 12 Apostel.

Bl. XCIXb: die zehn Gebote (bei Lisch facsimilirt.)

Bl. Ca: Eingang der Beichte (Confessio in vulgari). Diese lautet: Ich arme sundige minsche geue my | schuldich, gade almechtich. Marien | siner werdigen moder, allen gades | hilligen, iuw prester in der stede gades: | alle de sunde, de my god schuldich weth, | vū ich begaen hebbe, myt donde edder la | ten, beth vp desse sid sy doetlik dach, | lik, weten edder vnweten: so ruwet my de | vnde is my leeth. vū begere gnade. Umē

## CCXVI.

Van der grwsame tyrannesche misshā | belinge, so koninnak Cristiern des namens<sup>1</sup>) de ander van. Den | nes marken, im Kyke<sup>2</sup>) to Sweden beganghen

<sup>1)</sup> Ueber eine ältere Ausgabe ber Agende sind die Angaben von Hosmeister in Jahrb. 44, S. 51, zu vergleichen.
2) mitgetheilt Jahrb. 44, S. 51.

<sup>1)</sup> Das a in namens ist in bem vorliegenden Exemplar mit der Feder gebessert. 2) Druckselber für Ayke.

Ein Titel ist nicht vorhanden; der Text folgt sofort nach der obigen Ueberschrift. — Schluß auf Bl. 4b: De gegeue js in vorgemelte Kyke²) to Sürkope³) vp | de nege vn twintigeste dach des Mantes Decebrts⁴) Nach vn= | ses here Christi gebort. M. CCCCC. dar na in dem. rriij. Jare

Ohne Angabe des Ortes, Jahres und Druckers. —4°.—
4 Bll. ohne Blz. Sign. und Cust. — 37 Zeilen. — Lettern No. 1 von L. Dietz; den großen Initial habe ich bisher in dietzischen Druckwerken nicht gesehen. Der Druck ist unrein und flüchtig, wie auch auf der letzten Seite eine Stelle doppelt gesetzt ist.

Universitätsbibliothek zu Rostock (Rr. 1851).

Hongl. Bibliotekets Handlingar. 3. Stockholm 1881, S. 3.

In hochbeutscher Fassung findet sich die Flugschrift in Joh. Petersen's Chronica der Lande zu Holsten, Stormarn, Ditmarschen und Wagern, Lübeck 1599, Fol. S. 146 bis 151. Man vergl. No. XLIV. — Ein neuer Abdruck des niederdeutschen Textes wird in Rydberg's Svoriges Traktater erscheinen.

### CCXVII.

Eyn gant | schone vnde seer nut= | te gesangk boek, tho dage | lyker duinge geystlyker gesenge vnde | Psalmen, vth Christliker v\vec{n} Euan= | gelischer schryfft, beuestyghet, bewe= | ret, vnde vp dat nyge Gemeret, | Corrigert, v\vec{n} jn Sassyscher | sprake klarer wen tho vorn | verdudeschet, V\vec{n} myt | slyte dorch Ludo | wych Dyetz | Gedruckt | 1,525. |

C Synget de\vec{m} heren alle ertryke, vorkundy= | geth van daghe tho daghe synen heyl. | j. Paralipo rvj.

Zeile 1 ist mit großen, Zeile 2 und 3 sind mit halb so großen Wissallettern, Zeile 4—14 mit den Lettern des Textes (No. 1) und Zeile 15—17 mit der kleinen Type der

<sup>3)</sup> Drudfehler für Sfirfopinge. 4) Drudfehler für Decebris.

Vorrebe und ber Marginalien gedruckt. — Der Titel ist mit Randleisten des Meisters P. B. eingefaßt, von denen die untere das Druckerzeichen von L. Dietz enthält. — Die Rückfeite des Titels, wie Bl. 2, füllt bie bei Badernagel, S. 545 — 546, abgedruckte Vorrede, welche in der rostocker Ausgabe die Neberschrift hat: 3- Vorede J. S. 46 Bl. 3a (Uiij): I hyr heuen syd an de geyst | lyken gesenge, vnd pp dat erste, tho | eynem gude anfange, eyn Ceth | van dem hylligen gerste. Bl. 21 b (f): **T** Volgen etlyke Pfalmen, vnde thom ersten de . crrvij. Psalm. Be ati omnes qui timent. Welkoren | men synget op de wyse so men | synghet dat Ceeth | Johanis Hussen. — Bl. 24b (fiiij): **T** Hyr na volge iiij psalmen | tho syngende vpp de nauolgende | wyse, Onde thom ersten, de . zi. | Psalm Saluu me fac. — Bl. 28a (Giiij): Dolgen etlyke Pfalmen, | jn der Metten tho syngende. — Bl. 29a (H): De erste viij Psalme Da uidis, beter alf de vorbegunde na dem | Catin vordüdeschet. u. s. w. — Bl. 33b (I): 3 folget de Cauefanck S. Ambrosij vā Augustini. Te deum | laudamus, ppp de wyse alß | men im Catine synghet — Bl. 37a (K): Dolgen noch etlyke Pfal | men, Hymni vnde andere geyftlyke la= | uesenghe in der Vesper tho syngende. Doch schal syck nemanth bedunken la- ten, dat Metten. Defper, effte andere Getyde1) tho syngende eyn nodich dynck | sy (wo duslanghe2) de geystlyck genanten | vorgeuen hebben) sunder gant fry vth | innicheyt3) Gade dar mede tho lauende | ghescheen schal, Od nicht alleyn dusse, | sunder alle andere geystlike gesenge wener de gerst Gades vih in- nichert dy dar tho voruor | dert, tho syngede synth. — Das lette Lied, das nicht mehr vollständig vorhanden, beginnt Bl. 52a (Niiij): TEin Nyge leth van twen | Martelers gebrant tho bruffel. (von M. Luther). — Gegen das Ende der sechsten Strophe bricht das Exemplar ab.

8°. — Das vorliegende, leider nicht vollständige Exemplar enthält in seinem jetzigen Zustande 41 Bll. (Bl. 38, Kij sehlt gleichsalls). — Ohne Blz. und Cust.; mit Sign. U—X (zu 4 Bll., also halbe Bogen). — 25 Zeilen. — Text mit den Lettern No. 1 gedruckt. — Die Verszeilen sind

<sup>1)</sup> getyde, die kanonischen Horen.

<sup>2)</sup> dustanghe, so lange, bisher. 3) jnnicheyt, Frömmigkeit, Andacht, Erbauung.

nicht abgesetz; mit wenigen Ausnahmen ist den Strophen das Zeichen I vorgestellt, während die erste Strophe mit einem durch drei Zeilen gehenden großen Buchstaben beginnt.
— Am Rande zahlreiche Schriftstellen. — Nur bei vier Liedern sind die Namen der Dichter angegeben, nämlich bei den drei Liedern von P. Speratus und bei dem Liede von Joh. Huß (BL 196), Eij: Teyn leed Sācti Johānis HVS gebetert.) — Noten der Welodien sind nicht vorhanden.

Die Orthographie hat d in bekörynge, geldue, hoge, können, soken, troster, vote; û kommt vor in bedünken, dusse, dusternysse, duuel, gude, sunder. Häufig ist û, z. B. bûwen, crûşe, duuel, gude, hûlpe, krûbben. Das e steht als Dehnungszeichen über und neben dem Bokal, als an (ohne), gan, lath, haeth, raet, vorstaen, beter, er, slesch, her, klen, nen, eer, heer, seen, bloed, doen, noeth, huep. Frommt vor in alko, sade, so, sone, vnß, versk (auch versch); ş sindet sich in karth, kepter, vorstagen, ghecrükygen; gh für g.

Universitätsbibliothek zu Rostock (Mk. 7290).

Das rostoder Gesangbuch von 1525, das älteste in niedersächsischer Mundart, so weit unsere Kenntnisse reichen, ist im Ansange des Jahres 1880 von Herrn Prosesson, ist im Ansange des Jahres 1880 von Herrn Prosesson Dr. J. Bachmann zu Rostod entdeckt, von deinselben in Luthardt's Zeitschrift sür kirchliche Wissenschaft und kirchliches Leben, 1880, S. 480—486, bekannt gemacht und in seiner Geschichte des evangelischen Kirchengesangs in Mecklensburg (Rostod 1881) S. 22—37 aussührlich behandelt. Ich beschränke mich daher auf die bibliographische Beschreibung und bemerke, daß ich gleichfalls durch Herrn Pros. Bachsmann's Güte im Stande gewesen bin, die dei Wackernagel No. CCXXXIII, und Gesschen, d. hamb. niedersächs. Gesangb. 1857, S. 208—212, beschriebene Auslage vom Jahre 1526 zu vergleichen.

<sup>4)</sup> Da bie beiben genannten Autoren ben Titel nicht ganz genau wiedergeben, so mag berselbe hier nochmals folgen.

EUn gant schone on | de seer nutte ghesangt boek, tho | dagelyker duinge geystlyker gesenge on Psal | men, oth Christisker ond Euangelischer | schryfft, beuestryghet, beweret, onde | op dat nyge gemeret, Corrigert | ond in Sassyscher sprake kla | rer wen to vorn verdu | deschet, Ond mit | sixte ge= | druckt | M. D. XXVJ. | ¶ Synget dem heren alle

die Lieder der Ausgabe von 1526, und zwar in derselben Folge;5) die Unterschiede sind meist orthographischer Art, und zeigt die ältere Auflage die Schriftstellen am Rande bis=

weilen in noch größerer Anzahl.

Eine Berschiedenheit von Bedeutung findet sich in der Ueberschrift der Vorrede, indem bei der Ausgabe von 1525 ein J. S., bei der Ausgabe von 1526 hingegen ein J. Speratus 6) als Herausgeber angeführt wird. Das Auffinden der rostoder Ausgabe kann die Bermuthung von Geffden und Cosack (B. Speratus Leben und Lieber, 1861, S. 358), daß es sich hier um einen Druckfehler für B. Speratus handele, keineswegs kräftigen; ferner erklärt Cofack (S. 357), daß, wenn auch ein Johann Spreter aus Rot= weil schon 1523 als Prediger zu Constanz nachgewiesen ist, biefer boch den Namen Speratus nie angenommen und höchst unwahrscheinlich als der Herausgeber unserer Lieder= bücher zu betrachten sei, zumal da die sicheren Beweise für seine entschiedene reformatorische Haltung erft in das Jahr 1526 fallen. Seitdem wir gesehen, wie unter ähnlichen Ber= hältnissen, und fast zu berselben Zeit, aus ber Abkürzung S. Pol für Symphorianus Pollio ein Schriftsteller Sebastian Bol entstanden,") ist Vorsicht bei solchen Deutungen wohl geboten.

Daß man bei einem rostocker Gesangbuche von 1525, dessen Herausgeber durch die Buchstaben J. S. gekennzeichnet ist, an Foachim Slüter denkt, ist erklärlich. Slüter predigte in Rostock seit 1523 muthig das Evangelium; er mußte

ertryke, vorkundy | geth van daghe tho daghe synen heyl. | i. Paralipo. rvi.

Das Exemplar, aus v. Meusebach's Besit, gehört ber königl. Bibliothet zu Berlin (lib. impr. rar. 8°. 163). Geffden, a. a. D. S. 209, vermuthet, daß bas Buchlein in Wittenberg gebruckt ift; es ift bies fehr wohl möglich, doch muffen nach meiner Meinung auch magbe-

burger Drude verglichen werben.

<sup>5)</sup> Es genügt somit einstweilen, die Zusammenstellungen des Inhalts bei Wadernagel und Geffden einzusehen. Bei Wader-nagel, S. 90, ift in Abschn. 3, statt 199—191 und für Pfalm 60— 64—Pfalm 110—114 zu lesen. Ferner ist ber erste Gesang unter ben für die Besher bestimmten Stüden, Psalm 1, nicht in Prosa abgesäht, wie Badernagel sagt, sondern es handelt sich um den eigenartigen Gesang von Erh. Hegenwalt "Erdarme dy miner O here god" (B. 233. G. 38), wie dies auch Gefschen angiebt.

6) Die Ueberschrift lautet: Vorrede I. Sperati.

7) Bgl. die Rachträge zu Ar. LXV am Schlusse des ersten und

bes gegenwärtigen Theils.

freilich für eine Zeit aus der Stadt weichen, veröffentlichte aber am 2. August 1525 seine Antwort auf die Herausforberung des Antonius Becker zu Rostock und ließ 1531 bie erfte Auflage feines weit verbreiteten Befangbuches erscheinen. Auch Herr Prof. Bachmann geht a. a. D. von ber Ansicht aus, daß Joachim Slüter als der durch die Buchstaben J. S. bezeichnete Herausgeber unsers Gesangbuches zu verstehen sei, wenngleich er die Frage, ob Slüter die Sammlung evangelischer Lieber selbst veranstaltet habe, offen läßt. Mit Recht wird ferner angegeben, daß das hochbeutsche Original in bie Reihe ber älteren "Enchiribien" falle und wohl zwischen das wittenberger von 1525 (Wackernagel, No. CLXXIV) und das erfurter von 1526 (Wackernagel No. CCXIX u. CCXXI) gehöre. Endlich beutet ber Berfasser an, wie Joachim Slüter auf dem Titel seines Gesangbuches von 1532 erklärt, daß das Büchlein myt velen anderen abesengen den thovoren vormeret unde gebeterth sei, und wie solche Erklärung recht wohl auf unsere Liebersammlung von 1525 zu beziehen sein möchte.

Ferner weist Bachmann, Gesch. bes evang. Kirchengesangs in Mecklenburg, S. 23, in der Anmerkung darauf hin, daß nach Wackernagel's treffender Bemerkung den niederbeutschen Gesangbüchern gewöhnlich ein gleichzeitig gedrucktes Gebetbuch zur Seite geht. So dem von 1525 die bei Dietz den 8. Febr. 1526 gedruckte Sammlung: Thebedebokelin nyge

vth der hylghen | schrifft 2c. (No. LI.)

Die den Titeln beider Ausgaben gemeinsamen Worte "vp dat nyge Gemeret, Corrigert, vnd in Sassyscher sprake klarer wen tho vorn verdüdeschet" lassen mit Sicherheit auf eine noch ältere niedersächsische Ausgabe schließen. Möge es bald gelingen, eine solche, wie besonders das hochdeutsche Original, zu entbecken. Bis dahin bleibt das rostocker Liederbuch von 1525 die älteste Quelle für den schönen Gesang von N. (Decius) Hovesch "Alleine God in der hoge spree".

<sup>8)</sup> Daraus abgebruckt in Lutharbt's Zeitschrift 1880, S. 485.

# CCXVIII.

Etlike spro | ke dar jnne dat gan= | ke Christlyke leuent | geuatet ys, nutlick alle= | wege vor ogen tho heb | bende vnde tho be= | trachtende. || Philippus Melachton || M. D. XXvij.

Am Enbe:

Gedrücket dorch Ludwig Dietz | des 14. dages fesbruarij.

Der Titel ist mit einer doppelten Reihe Kandleisten des Meisters P. B. umgeben, welche in Jahrb. 23, S. 109, No. 2, beschrieben sind. Die kleine Schrift enthält eine in sechs Capitel geordnete Auswahl von Bibelsprüchen; jedem Abschnitt ist eine Einleitung beigegeben. — Bl. 1 b: I Dan bote vnde fruchte P. | des erschrecklyken torne Gades, vnde dem | anfange Christlykes¹) leuendes. — Bl. 4a: I Dan dem gelouen. P. Bl. 6a (Bij): I Dam Cruze vndo ouinge²) des | gelouens vnde gebedes. — Bl. 8a: I Dan ouinge des gelouens jn | sorge³) der neringe⁴) edder der gelyken | tydtlykes anlyggendes. — Bl. 9b. (C): I Dan guden werden ge P. | horsam regen de duerichert, van leue des | negesten, vnde van kuscher. — Bl. 11a (Ciij): I Dan dem Echten⁵) leuende. — Bl. 12b ist sec.

8°. — 12 Ba. ohne Blz. und Cust.; mit Sig. A — C. — 23 bis 25 Zeilen. — Lettern No. 1.

Universitätsbibliothek zu Rostock (Fm. 3591).

Hofmeister in Jahrb. 44, S. 63.

Eine hochbeutsche Ausgabe: Wittenberg, 1527, 2 Bogen 8°, verzeichnet Rotermund in der Fortsetzung von Jöcher's Gelehrten-Lexicon, Bb. 3, Sp. 1304.

<sup>1)</sup> Als Drudfehler steht Christlykes.

<sup>2)</sup> oninge, Uebung.

<sup>3)</sup> Im Drud fehlt das f in forge.

<sup>4)</sup> neringe, Nahrung. 5) echt, echte, ehelich.

### CCXIX.

### Wandkalender auf das Jahr 1528.

Von diesem Wandkalender aus der dietischen Officin befinden sich Fragmente, früher Eigenthum des Prof. Deecke, in der Stadtbibliothet zu Lübeck, nämlich die linke obere Ecke des ersten und die rechte untere Ecke des zweiten Bogens, also Anfang und Schluß, auf zwei Quartblättern. Die Bruchstude genügen indessen, um baraus zu erkennen, daß ber Ralender ganz wie der unter No. LIX beschriebene auf das Jahr 1527 eingerichtet ist, also gleichfalls zwei an einander zu heftende Bogen in Folio einnimmt. Der Druck ist mit Zierleisten des Meisters P. B. eingefaßt; oben zwischen zwei Reihen Leisten steht als Hauptüberschrift:

Des heren wort blyff1) yn (ewicheyt. Esaie gl. Ca.)2) Dann folgende Angaben: ¶ Alseme telt na Christi vnses heren gebort M. CCCCC. vnde XXviij. Is de gulden — — Indictio genomet j. ¶ Cwysschen wynachten vn vastelauende viij. weken vn iiij. dage. — — — tho grote vastelauent, ys de Sondach na Petri<sup>3</sup>). **I** De erste Sondach in der vasten, ys — — Crüzeweke geyt an des Sondages na Sophie junckfrouwe. I Onses heren hēmelfart — — gen dreuoldicheyt dach, ys de Sondach na Bonifacij<sup>5</sup>). **T**Hylge lychames dach, ys de — – Unter diesen Angaben in mehreren Spalten die Erklärung der Kalenderzeichen, wie in No. LIX; dann die Ueberschrift: ¶ Ulmanach Magistri Johanis Bulow<sup>6</sup>) gecalculert vp de Keyserlike stadt (Lübeck u. s. w.) — Die Bruchstücke bieten ben Anfang ber Monate Januar (Hardemaen) und Mai, so wie die zweite Hälfte von November und December. — Ueber jedem Monate steht eine der niedlichen Kalendervignetten vom Monogrammisten P. B., welche Dietz häufiger benutzt hat (f. No. LXX) und die in Jahrb. 23, S. 108, von mir

<sup>1)</sup> Drudfehler für blyfft.

<sup>2)</sup> Ich erganze die roth gebrudte Ueberschrift nach bem Ralenber bon 1527.

<sup>3)</sup> Febr. 23. 4) Mai 17. 5) Jun. 7. 6) Bon Joh. Bülow rührt auch ber Kalender von 1527 her.

näher beschrieben sind. — Die Monatstage sind durch sort- laufende Zahlen, die Wochentage durch die Buchstaben a—g angedeutet?); hinter den Namen der Heiligen stehen die verschiedenen Zeichen, auch ab und an Wetterprophezeiungen; am Rande haben die Perisopen\*) einen Platz gefunden. — Der Raum unter den letzten Wonaten ist in mehrere (4?) Spalten getheilt, von denen drei durch ein Lobgedicht aufdie Astrologie ausgefüllt werden. Leider ist die erste Spalte saft gänzlich verloren, so daß ich nur den Inhalt der beiden übrigen mittheilen kann.

De desser kunst ys ongewys he mach neinen krancke recht vorstan De desse kunst leth vor by gan Darumme secht Ipocras dyt bescheit Eyn arste de de Astrologie nicht weit Is gelyck einem oge funder macht Dat suth so veel by dage alse by nacht Suß fint de arsten vnuoruaren Wylle den minsche vor kräckheit ware Weten nicht der Uströlogien arth Laten sick nomen leue meister part De doch de Cöplezion nicht vorstan Wyllen denne noch mit arstedie vmegan 21ch nicht so myn leuen heren Latet jw doch erst recht beleren Eer gy jw der kunft vormeten Dar gy doch gar nichtes<sup>9</sup>) van weten Bringen also mennigen vam leuen Alse van jw Plinius hefft geschreuen Dat iw mit maniges minschen schade Juwe kunst nicht wyl geraden Eyn arste der Ustrologien gelert Is aller ere vnde laues werdt Wo vns Ecclesiasticus secht

9) Als Drudfehler fteht: nchtes.

<sup>7)</sup> Der Sonntagsbuchstabe ist A und E. 8) Als Beispiel führe ich die Evangelien aus der ersten Hälste des Januar an. Neujahrstag: Dan der beschnydinghe Christi, Luc. 2; 1. Sonnt. nach Epiph:: Joseph vn Maria wunderden syck der dinghe de van dem kinde ghesecht wurden, Luc. 2; Heil. drei Könige: De wysen kamen veh Orient, Luc. 2; 2. Sonnt. nach Epiph.: Maria unde Joseph hedden Christum vorlaren, Luc. 2.

Men besee dat grviij, capittel recht Wo Got geschapen der Urstedie leer D eddele kunst van groter eer hefft dy Godt suluest gegeuen Jegen alle lyues krancheit tostreuen febres, pestilencien, vnde der gelyken Tho prosyte beyde armen väd ryken Wol wolde dy billich vorsmaden Uremant. Darumme wyl yck raden Men kere syck thon arste recht beropē Late varen de alle lande dorch lopen Onde der Ustrologien sint vngelert Dyt begere yck van ydermäne 10) vnuorkert.

Unter dem Gedichte findet sich in drei Zeilen eine Erstärung, von der das Nachstehende erhalten ist: — — lleine vns in heydenschen kunsten duen, so synt men och in dessem Ulmas | — — Euangelien, vp alle Sondage dorch dat ganze vaer. Des gelyken | — — esten seste ber hylgen, wo den hyr bauen klerlick angetöget ys. — Die letzte Spalte (neben dem Gedichte) enthält das Druckerzeichen von L. Dietz No. 6; über diesem die Angabe: In dessem grviij. yar noch Sunne noch Ma. | ne wert Eclipsis geschen — Unter dem Signet: By Ludwich Dietz | ghesdrücket | 1528.

Zu dem mehrfach roth gedruckten Kalender sind hauptsächlich die Lettern No. 1 benutzt.

Dir. Dr. Krause veröffentlicht Bruchstücke eines andern sonst unbekannten niederdeutschen, anscheinend in Lübeck gebruckten Kalenders im Jahrbuch des Bereins für niederdeutsche Sprachforschung IV, S. 91 ff., und giebt dabei Nachricht über Fragmente zweier weiteren, von denen sich der eine mit Sicherheit für das Jahr 1491 in Anspruch nehmen läßt.

<sup>10)</sup> Als Drudsehler steht: pdermame.
11) Die Berknüpfung der Astrologie mit der Heilkunde ging von den arabischen Schulen aus.

#### CCXX.

Manifest bes Grafen Christoph von Olbenburg an bie Holsteiner. Lübeck, ben 21. Mai 1534.

Bruun giebt in seiner werthvollen Arbeit: Den danske Literatur fra Bogtrykkerkunstens Indsørelse i Danmark til 1550 (Aarsberetninger og Meddelelser fra det Store Kongelige Bibliothek I, 1864—1869. II, 1869—1874), Bb. II, S. 127, die Beschreibung eines offenen Brieses des Grafen Christoph von Oldenburg an die Einwohner von Holstein über die Ursachen seines Zuges gegen Christian III. von Dänemark, der seiner Angabe nach von Ludwig Diet in Rostock (Lübeck? Die Lübecker Bibel ist vollendet am 1. April 1534 und Dietz vor dem 11. Oct. desselben Jahres in Rostock nicht nachzuweisen) gedruckt ist. Die lleberschrift lautet nach Bruun:

Grundt und Orsake, worumme dysse vige Heertoch | dorcht Candt tho Holsten vorgenamen 2c.

Schluß: Datum vnder vnsem Secretum tho Lübeck, den rrj. dgch Maij. Unno 2c. rryiiij.

1 Bogen in Plakatformat. — 2 Zeilen Ueberschrift, 21 Z. Text.

Große Königliche Bibliothek zu Kopenhagen (etwas besichädigt).

Den Inhalt bes Manisestes giebt zuerst Hvitselbt, En kaart histor. Beskriffuelse paa hues merckeligt, som sig vnder K. Christian den Tredie haffuer tildragit. Kopenhagen 1595, Bl. Lij, im Auszuge wieder; nach dem handschriftlichen Original aus dem Kön. Dän. Geheimarchiv, welches vom Drucknur in der Orthographie abweicht, abgedruckt bei Paludans Müller, Aktstykker til Nordens Historie i Greveseidens Tid. I. Odense, 1852, S. 77 f.

Außer diesem offenen Brief erschien in demselben Jahre, nach Bruun gleichfalls bei L. Dietz, eine zweite, auf die Grafensehde bezügliche Schrift:

Anzayg vnnd Berycht, warumbe die vonn Eubecke zw Krieg | vnd Widerwillen, gegen den Holsten gekamen, vnd mit der Segelation yns Reich zw Cen= | nemarken, Graff Christoffenn von Altenburg 2c. hilff vnd beistant gethan.

2 aneinandergeklebte Bogen in Plakatformat, von denen der erste außer der Ueberschrift 49, der zweite 59 Zeilen entshält. Der Schluß lautet: geschehen zu Lübeck Sontags nach Egedij<sup>1</sup>) Anno 2c. rrriij.

Königliches Geheimarchiv zu Kopenhagen.

Auszug bei Hvitfeldt Bl. Hüij b; abgedruckt bei Pa= ludan=Müller, S. 178—188.

### CCXXI.

Eyne nye pracktica me= | ster Codros van klenen Parijs, gepracti= | ceret jn der hogen schole, dar de | Buren de soghen bescheren.

Darunter ein Holzschnitt von 125 mm Höhe, 92 mm Breite: In einem Rundbogen zwei Männer, welche im Begriff sind, einer Sau ein Huseisen aufzulegen. Links oben die Sonne. Ein Spruchband neben der Sonne trägt die Inschrift: Luchte wit, ein anderes über der Sau: De soge schit.

Auf der Rückseite des Titelblattes beginnt der Text also:

NU den iaren do men schreff Du= | sent eyer, vyff= hundert worste, halff gesaden | vnd halff gebraden, vnd dre mate wyns, dar enschal | nicht genoch an syn, hebbe id Mester Codros vann | klenen Parijs angeseen vnd ge= practicert vth den swarten sternen | ane alle kunst, jn dem klostall jn der vniuersiteten, dar men myt | meßforken schriuet, etlike thokomstige dinck gefunden, de geschen | synt vnd geschen werden jn dessem thokamenden jare, vppe dem |

<sup>1) 7.</sup> September.

dreckfelde, dar tytke in de hasen scheet. De gulden tall in dessem | jare, wert sere kleen syn by armen lüden. Sons dages bockstaff is | dre schillinge in den kroch. De weken twischyn Wynachten vn= | de Vastelauent, is vj. kappunen vnd dre swynen braden.

Dusse practica wert gedelet in rij Capittel. u. s. w.

Der Schluß lautet (Bl. 4b, 3. 14 v. o.):

Ond dede einem blynden wencket, vnde | vth' leddigen potten drincket, vn | einen doden schitten drecht | de deyt dre vorla= | ren arbeyt. || (drei Blätter, : gestellt) || • Q Dorsheit maket arbeit.

4 Bll. 4°, ohne Blz., mit Cuftoben und Signaturen U— Uiiij. Angabe des Druckortes und des Druckers sehlt, doch weist schon die am Schluß besindliche Devise auf Ludwig Dietz hin, obgleich die Lettern von den sonst von ihm benutten etwas verschieden sind. Der Druckort ist wahrscheinlich Lübeck. Da es bei manchen undatirten Drucken völlig unmöglich ist, zu bestimmen, ob sie in Rostock oder in Lübeck entstanden sind, Dietz jedoch trotz seiner zeitweiligen Thätigsteit in Lübeck und später in Kopenhagen seinen Hauptwohnsitzteit in Rostock hatte, so schiene es angemessen, alle nicht ausdrücklich aus Lübeck batirten Drucke hier aufzusühren.

Stadtbibliothek zu Lübeck.

Wiechmann in Jahrbb. 22, 1857, S. 257.

Die Schrift gehört zu ben im 16. Jahrhundert nicht seltenen Sathren auf die Praktiken und Prophezeiungen, die zuletzt in Fischart's "Aller Practick Großmutter" gipfeln. Der Ton, der in diesen lustigen Bolksdüchern herrschte, ist schon aus den wenigen hier mitgetheilten Stellen zu erkennen; er ist voll sprudelnden Wiges, aber auch voller Derbheiten und Unkläthereien, die selbst für die damalige weniger prüde Anschauungsweise weit über die Grenze des Anstandes hinausgehen. Besonders bitter sind die Ausfälle gegen die Geistlichskeit. So heißt es VI. 3a:

# Dat XII. capit van der Beiftlicheit

Papen, Monnike, Nunnen, Baginen, scholen dyt jar nicht gy | rich syn, wente worumme, etlike spreken se könen nunmer vull | werden. Ich spreke auerst, dat se van dem morgen beth in de na= | cht nummer nuchtern werden. Diese Züge finden sich bereits im Original, der von Panzer in den Zusätzen zu seinen Annalen S. 29, No. 126, ewähnten Practica des Gryl von Kyttelperg (s. l. & a., 4°), von welcher unsere "nye pracktica" nur eine freie, den nordbeutschen und besonders den lübischen Verhältnissen angepaßte llebersetzung ist. Auch Fischart hat mancherlei aus Gryl von Kyttelperg entlehnt.

### CCXXII.

Ordenunge des Rades tho Rostof | van Brudlachtes kösten, Kyndelberen vnd Oaddern= | gelde. Unno . M. D.<sup>1</sup>) ryrviij. vornyet.

Usse denne ein ersame Radt tho Rostock, in vorschenen jaren, ein Orde= | nunge vpgerichtet hedde mit beleuinge erer Bürger, Inholdende, wo me sick in Brudtlachtes kosten, Kyndel= | bere vnd mit fadderngelde, holden scholde, der nu jn alle wege, na gebör, nicht nageleuet ys worden, dat den= | ne den Burgeren vnd gemeinem Besten nicht thoe drechlich gewest ys. So hefft ein Radt thouorhödinge vn= | nödiger vnkost, vnnd vmme vorderunge willen des Gemeinen besten, de süluige Ordenunge, jn nauolgender | wyse, vornyet, dar nha me syck hensurder holden schal, by ernstelicker straffe des Rades, by yslickem Urtickel, | entholden, dar jnne eyn Radt nemande, wat Standes edder wesens de sy, auerseen edder beschonen will, des | sick ein yder wete tho holden, vnd vor schaden tho wachten.

Hierauf folgt in 49 Zeilen die Hochzeitsordnung, sodann in 11 Zeilen die Bestimmungen "Van Kyndelberen vnd Vadder werden" und zum Schluß "Van Dodengraffte" in 4 Zeilen, im Ganzen ziemlich übereinstimmend mit der unter Nr. CCXIII abgedruckten undatirten Verordnung. Auch der "Postulatz gulden" ist mit herüber genommen. Die letzte Zeile lautet:

<sup>1)</sup> Ursprünglich war verbruckt D. M., das richtige M. D. ist auf einem Zettelchen übergeklebt.

Item. Vor de Borger<sup>2</sup>) Klocken, schal me ene geuen jn all, twalff schillinge sundesch, vnd nicht dar enbauen.

1 Bogen in Placatform. — 3 Zeilen Ueberschrift, 74 Zeilen Text. — Ohne Angabe bes Druckers, aber aus der Officin von E. Dietz herstammend. Die erste Zeile der Ueberschrift ist in Missalthpen, die nächsten 3 Zeilen sind mit den Lettern bei Lisch, Taf. IV, Nr. 3, die folgenden 7 Zeilen mit den Lettern Nr. 4 der dem I. Theile beigegebenen Tasel, der übrige Text mit denen Nr. 1 gedruckt.

Das Mandat, welches der Rath mit Bezug auf diese Verordnung am 2. Weihnachtsseiertage 1538 von den Kanzeln verkündigen ließ, lautet nach einer gleichzeitigen Abschrift:

Die wile de ordeninge van Brutlachtkosten, kyndelberenn, vnd vadderngelde, de ein Ersame Radt hir thouorn ppgerichtet hedde, vorgeledenn und wedderumb durch unhorsam in eine vnordeninge gewassenn is, mit schaden vnd nhadeil des gemenenn mans, dat nu ein Ersame Radt hennefurder vorthokamende bedacht is, Szo wil ein Radt thouorhodinge vnnodiger vnkost vnd therunge, vnd tho forderunge des ghemeinen bestenn, desuluige ordeninge, wo se itsunder vornyet, vnd bauen vp dem Radthuße vor der kemerie, och vp der Schryuerie, henget, vnd van worde tho worden luth (hier wurde jedenfalls die Verordnung im Wortlaut verlesen) henne furder by pene, by jderm articel entholden, geholden hebbenn, Dartho och welcke vorordent syn, de des by eren swaren edenn ppsehent hebben scholen, Des ein ider sy ghewarnet, und sick hyr nhamals vor schadenn wete tho wachtende.

Me wert och by dem Stadtschriuer Copien dersuluigenn Ordeninge vor themelike beloninge bekamen.

Der Erfolg ber neuen Ordnung war übrigens ebenso zweiselhaft wie der der vorhergegangenen; zu Neujahr 1551 mußte sie der Rath von neuem nachdrücklich einschärfen lassen.

<sup>2)</sup> verbrudt Boger.

#### CCXXIII

Zwanzig Senbichreiben eines ungenannten Hauptes ber Wiebertäufer an seine Glaubensgenossen in ben Nieberlanben.

1539 - 1545.

#### **1.** (1.)

Een seer scho= | ne tractaet off onder | wijs van menni= gerley aart der | menschen vianden: haer listen ende be= | uechtigen te leeren kennen, om die doer | Gods genaede te wederstaen ende on= | der te brengen: met andere jnloepende | heilsaeme onderwysingen, allen wae= | ren liefshebberen der waerheit ende ge= | rechticheit, die totter rusten en le= | uen der ewicheit begeeren te | koemen gantz dienste= | lijcken hoech noe | dich om we | then. | (Blatt) | Des Menschen vianden | sijn sijn eyghen huysghe= | sinne.

### Rückseite des Titels:

- I Stercket v jn den | HEERE ende in der macht | sijnder sterckheit: u. s. w., 16 Zeilen. Darunter: Ephesiorum. 6. hierunter ein Blatt und eine Zierleiste.
- Bl. 2a: ¶ Neemt waer, des | menschen vianden ende der her | der beuechtinge des Duuels, die noch | dach of nacht met sijnder aart en rust | off en slaept, hy hebbe quaet, den | mensche hinder off verder | uinge angedaen. | Dat. I. Capit. | Du mensche Godes | u. s. w.
- Bl. 36b am Schluß: Den Dach des HEEREN salt open= | baer maecken. Weest voersich= | tich, alle Woorden Go= | des gelouich, wa | rachtich hol | dende. | (Blatt) || Wthgheghaen jnth | Jaer 1539.
  - 36 Bll. Sign. Aa Ee (biese nur von 4 Blättern).

### 2. (2.)

Een seer goe= | de onderwysinghe | der wijsheit ende leringe | der waerheit, beide voer | olden en jongen. | (+++) | (Blatt) || Wil my vemant nae= | uolgen de ver= saece hem sel | uen, ende neme op hem sijn | cruys, ende volge my | nae. Mathei I6. | (++++) | (Blatt).

Rückseite bes Titels leer. Bl. 2a:

Maer om de doot | den olden bitterder gheualt dan | den jonghen, een klein Bericht. | T Geualt licht ende niet | waer te steruen jnder jonc | heit, klein (seg ick) en niet | bitter jn een kints begrijp | off jn onuerstant wesende | u. s. w.

Bl. 18b am Schluß: Neemt waer, dat Woort wil sijn ghes | hoer, Duerst dat werck sijn gesicht (der | kennissen jnt Licht des leuens) | hebben. Ercant<sup>1</sup>) ende | smaecket den | Sin. | (Blatt) || Unno. 1540.

18 BA. — Sign. A. B. (letztere 10 BA. — Statt Aiij steht irrig Biij).

# 3. (3.)

Straffinghe | ende leer. || Rôp (du Propheet) | ende holt niet op te verkun= | dygen die sonden mijns | Volds. Jesa. 58 || (Drei Blätter, :.. gestellt.)

Mückeite des Titels leer. Bl. 2a: Die HERE is met | ons ist dath wy met hem sijn: | Verlaeten wy hem, soe sal hy ons | verlaeten: genaeckt gy hem | hy sal v gesnaecken. || Hoort toe die v Gods ende een | Christen te sijn beroempt, En alle wat | oprecht van herten is merckt op. || SEet de Heere in synen | u. s. w.

Bl. 8b am Schluß: Wthgegaen int Jaer 1540. | Den 20. Martij.

8 BU. — Sign. A.

<sup>1)</sup> Als Drudfehler fteht Ercaut.

#### 4. (4.)

Straffinghe | ende leer. || Alle schrift van Got | jngegeuen is nutte tot leeringe | tot straffinge, tot beteringhe, tot tuch | tiginge jnder gherechticheit, dat | een Mensch Gods volkoe= | men sy tot alle goeden | werden geschickt | 2 Tismot 3. | (Blatt).

Rückseite des Titels leer. Bl. 2b: Neemt waer den jd | lieue jn den Gheloeue der | waerheit om Jhesus | willen. || Dat I. Capit. | ICk solde v geern ho | langer hoe meer leeren | u. s. w.

Bll. 15a am Schluß: Wthgheghaen jnth | Jaer 1540. Bl. 15b und 16 leer.

16 Ba. — Sign. A und B.

## 5. (5.)

Titel wie 3. Rückseite leer.

Bl. 2a: Dat. I. Capittel. |  $\P$  Neemt waer de v | Godes begeuen, onder die ghe= | hoorsaemheit der waerheit | gestelt hebt. || HDe lange sal ick swyge | dar ick behoor te spreecken: | u. h. w.

Bl. 14b am Schluß: Wtgegaen jnt Jaer 1542 | Den 30. Martij. Darunter Zierleiste.

Bl. 15 und 16 leer.

16 BU. — Sign. a und b.

# 6. (7.)

Vermaenun= | ghe ende Ceere om | heth ghoede van Godt te | eischen ende the be= | gheren. (Blatt.) | Soectt den HERE | diewyle hy te vinden is. Roept | hem an, diewyle hy nae by is. Die god | loese laet aff van synen wegen ende die | ongherechtighe van sijn ghedachten | ende bekeere tot den HEERE | soe sal hy sijnder ontsermen | Want hy is geneicht | om te vergeuen. | Esaie: 55. | (Blatt.)

Rückeite des Titels leer. Bl. 2a: Neemt die mijn ziele | bemint uwen tijt, dach, wr | woort en werck waer . . . | WUeck op en neemt war | yegelijck sijn doen ende lat: | u. s. w.

Bl. 6b am Schlusse: Wigheghaen jnth | Jaer 1542. | (Zierleiste.)

7 Bl., davon das lette leer. — Bl. 1—3 ohne Signatur, weil auf die letten drei Blätter von No. 16 (6) gedruckt. Dann Sign. b—biij.

# 7. (8.)

Hoe die men= | sch van Godt geual= | len ende jn wat ma= | nieren hy weder tot Godt ge= | brocht wert een claere ende leuendige | opsluytinge: Wat het hoofft ende dat rechte | lichaem Christi sampt haerder beyder werck | sy, met meer jnuallende woorden, doer | eynen eernstigen liess= hebber der | Waerheit an den Dach | gegeuen. || Dijn versderssisse | wt dy D Israel: Die hulpe | ouerst allein wt my: secht de | HERE. | Hose 13.

Mückeite bes Titels leer. Bl. 2a: Cotten welgesin= | den leser. || WUnter vele sijn, die, soe | balde sy wat lesen, dat ver= | stant daer aff al menë wech | te hebben, heb ick v bemin= | de leeser, derhaluen willen | warschuwen, dat niemant | sych vergripende sulcks be= | roeme oder duncke laete, bysonder jn Godtlij= | cken saecken, u. s. w.

Bl. 3 b beginnt ber eigentliche Text: Neemt waer. | Een klaere wtsprae= | ke van den Ewigen Godt, en | den affualligen mensche: u. s. w. Am Ansange des ersten Capitels ULle menschē 2c. zeigt daß Initial = U die Verkündigung Mariä. An dem Betpult der Maria hängt ein schwarzeß Täselchen mit einem Wonogramm, welches zu keinem der von Wiechmann in Sahrb. 23, S. 101 st. behandelten Formsschweider stimmt, sondern, soweit es sich erkennen läßt, einem ineinandergeschobenen A ⊆ gleicht, ähnlich dem des unbekannten Weisters bei Nagler, Wonogrammisten Bb. 1, No. 101.

Bl. 29b am Schlusse: ANNO, XLIII.

30 BII., wovon das lette leer. — Sign. A—f von pier, G von sechs Blatt.

## 8. (9.)

Van dat  $ver=^2$ ) | gaen en naeuolgen, | blyuen en ver=gaen moet. || Als dat volkoemen | kompt fal dat stuckwerck | opholden. || Corin 13. | (Drei Blätter,  $2 \cdot 1$  gestellt).

Rückseite bes Titels leer. Bl. 2a: Neemt waer || DUt volkoemene bliuen | de Wesen heefft, dat ghijt | verstat, sijn beginninge in | den Geest der ewiger war | heit: u. s. w.

Bl. 15 b am Schlusse: Wthgheghaen jnth | Jaer. 1543. 16 Bll., das letzte leer. — Sign. U und B.

## 9. (10.)

Ein besonderes Titelblatt ist (und war) nicht vorhanden. Bl. 1a:

Wten monde stem | melijd gesproocken. | T Dit sy tot niemant | gesproocken dan tot den benau= | den besommerden Zielen, de ouer hår | onmechticheit weder het quaede swar | moedich en bedroesst daer henen gaen | hongerich ende dorstich sijn nae die ge= | rechticheit. Ich raedet niemant an te | seen, swyge te smaecken, dan die hem | seluen alsoe beuijndet: met wanhoop | en mystroost oeuer= uallen wort. || Reemt dit voer | een seecker Woort. | UE ist dat ghy noch soe | seer voer v neemt, met gant | ser hersten meynet het quae= | de te weder staen, u. s. w.

Bl. 4a am Schluß: Wigegaen int Jaer 1543. | den 16. Augusti.

4 Bu., lette Seite leer. - Sign. 21.

# 10. (11.)

Waernunge | ende leer. || Weest nuchteren en | waeckt, want v wederpartie, de | Duuel, gaet ronts omme, als een grim | mende Cieuwe en soecket welcken | dat hy versslinden mach: den | wederstaet sterckelijck | juth gheloeue . | 1 Petri 5. | (Blatt).

<sup>2)</sup> Handschriftlich verbeffert voer.

Rückeite bes Titels leer; Bl. 2 a: De HEERE is met | ons ghelijck wy mit hem sijn. | Saluyt alle die Gods ewige gerechtic | heit lieuen ende de waerheit vanden he | mel gelijck stemmen, dat ongheualste | goede Woort Christi mede en niet te= | gen sijn en willen. u. s. w.

Bl. 5 b: Wie ouer synen Broeder die= | wijl dongerechticheit doemineert niet zelootsch<sup>3</sup>) | en is, das is, Christelijde sorge veuer tbinnen= | ste als well opt buytenste heefst, die en | wandelt niet nae der waerheith | ende die liefsde Gods is | niet jn hem. | FINIS | (Blatt) | (Zierleiste).

Bl. 6a: (Blatt) Neemt Waer (Blatt) | Hoort die des HEE | REN Wet jn uwer herten dra | get: gy die jn Gods Woort, die waer= | heit een verschricken hebt: Dith | ghaet tot v allen wt. Nemet | ter herten Ick segt v. | SJet thoe, siet thoe, ick | waern v alle jonck ende olt | u. s. w.

Bl. 8b am Schluß: Wigheghaen jnth | Jaer 1544. | (Zierleiste).

8 BU. — Sign. a.

### 11. (12.)

Sen rechte | en Godtlijcke kijn= | der tuicht ende leer, | olden ende jongen gaer | dienstelijck off nut | te weten. | (Blatt) | Cuystert Kijnderen | ende hoort toe nae my, ick | wil v die vrese des HE= | REN leren. | Psal. 34. | (Blatt).

Rückseite bes Titels leer. Bl. 2a: ¶ Neemt waer mijn | Kynderen: Hoort ende kent die | stemme ws Daeders: vergetet de lerin | ge van sijnder herten niet, u. s. w.

Bl. 12b am Schlusse: Wthgegaen. | 1544.

12 BU. — Sign. Aa und Bb.

# 12. (17.)

Hoe men sich | tot diesen geuaerlijc= | ken tyden jn der werlt heb= | ben ende draegen sal: | Een klein be= | richt. | (Blatt) | D mijn volck ghaet | he jn dijn kamer en sluyt de dore | achter v toe: Verbercht v een oe= | genblijk tot dat mijn toor | ne verby ghae. | Esaie 26 | (Blatt).

<sup>3)</sup> Als Drudfehler fteht zeloorsch.

Mückseite bes Titels leer. Bl. 2a: Allen Godtsaeligen | geloeuigen Zielen, die des HE | REN Wet in haerder herten draegen | sijn kastyende onderwysinge gedulge= | lijck wtlyden u. s. w.

Bl. 7b am Schlusse: FINIS.

Bl. 8a und b enthält Psalm 39, B. 1, 2 und Psalm 38, B. 12—16. Am Schlusse: UNIX 1544. Darunter Zierleiste.

8 BU. — Sign. U.

## 13. (18.)

Ohne besonderes Titelblatt.

Een affsonde | ringe of onderscheit, | tusschen die vroeme ende onvro | me hemmelsche ende eerdi= | sche: tonderkennen wie | de getruwe oprech= | te Christi oder | niet en sijn | XW wil ick eens te | laetsten mijn jnderste | hert, sin, wil ende menin= | ge voer een vegelijck onge= | valst nae der waerheit en | metter waerheit tot stich= | tinghe openbaren, u. s. w.

Bl. 9a am Schluß: Unno 1544.

10 BIL, von benen 9b und 10 leer. - Sign. 2121.

# 14. (19.)

Van de onge | rechte en die gerech= | te waere Predisanten. || Wat niet is, hefft | Godt verkoeren, op dath hy te | niet folde doen dat wat is, ende gheen | vleisch voer hem roeme. Corin. || Het is geschreuen | Ich sal die Wyse begrypen in | haer looßheit: want der HEE | RE weet der Wysen ghe= | dachten dath sy y= | del sijn. | (Blatt).

Bl. 1b: Wie de waere predi | canten, die rechte diesnaers ende | Ieraers jn der Stat Christi jn den | Geest ende Waerheit sijn, | een ghoet bericht. | DYewijl lange tijt veel | gespalts, twists ende ghes | schills: schelden, lasteren (en | dat alles doer eenen oneni | gen gedeelden sin en schalc | ken geest) geweest is: u. s. w.

Bl. 12b am Schluß: Unno . 1544.

12 BU. — Sign. U und B.

### 15. (20.)

Dan dat ghe= | rechte waere Sion | ende Hierusalem een waerach= | tich klaer Bericht: wth welcken | dat Geset en woort des Hee= | ren voersecht is wth | te gaen. Esaie: 2. | Miche: 4. | (Blatt) || Die verhoelentheit | des HERREN is onder den | gennen die hem vresen: ende die | oprechte Godtsaelicheit by= | den danckbaeren Her= | ten. Psalmo. | (Blatt).

Rückeite bes Titels lecr. Bl. 2a: Van de gerechte wa | re Jion en Hierusalem een war- | achtich klaer bericht: vt welcken dath | Geset en Woort des HEREN | voersecht is with the ghaen | Jesaie. 2. Miche. 4. || Dat . I . Capit. | OVermits dath etlijcke | vry stoltelijcken van Jion | ende Hierusalem vast vort | ende voert roemen, 11. s. w.

Bl. 23a am Schluß: Wigegaen in der Maent | Augusti Anno 1544.

24 Bll., von benen 23 b und 24 leer find. — Sign. a bis c.

## 16. (6.)

(Blatt) Waer toe en | om die mensche van | Godt gesschaepen sy: Van | synē afual en wederbrengin | ghe. Een kort dan kos | stel bericht. | (Blatt) | Sy sijn altesamen afs | geweecken ende onnut ghe | worden, dar is niemant die | goet doet, oick niet een | Psalmo: 13. Ros | mano 3... | (Blatt).

Bl. 1b: (Blatt) Neemt waer (Blatt)  $\mid \mathcal{D}$  Mensche ghebenckt  $v \mid$  seluen, ende den genen die  $\mid v$  ghemaeckt hefft versgetet  $\mid$  niet. u. s. w.

Bl. 5 b am Schlusse: Wigegaen in September | Unno 1544. Darunter Zierleiste.

5 BA. — Sign. U bis Uv.

# 17. (13.)

(Blatt) Van Godes | ende des Menschen | kentenisse sampt haerder | beider voertbren | ginge. | (Blatt) | Godt te kennen is | volkoemen gerechticheit: en sijn | kracht te weeten is die wor | tel der onsterfflicheit. | Sapientie. \[ \] (3 Blätter).

Rückseite des Titels leer. Bl. 2a: Hoort toe die Goe= | des kentenisse soecht of beroemt | een met sijn Gemeinte, swy= | ghe sijn kijnt oder die= | naer sijn wilt. || UCle wat sich Gods ke= | tenisse beroemt eer hy tot | sijns Duuels oder selfs ke | tenisse koemen is, der liecht | en bedriecht sich seluen u. s. w.

Bl. 15 b am Schluß: Waaaaaaeckt, waaaeckt, | waeckt, waeckt ende bidt: siet toe | laet v niet verwinnen: valt | niet jn bekoeringhe | en stricken des | Duuels. || Wthegegaen. | 1545.

16 Bll., wovon das lette leer. — Sign. AU und BB.

### 18. (14.)

(Blatt) Hoe hy sijn | moet die gebot ende | oeuericheit oeuer een ander | rechtelick hebben of kry | ghen mach. Klein | bericht. | (Blatt) | Wie onder v die | meeste sijn wil die | sy v Dienaer. | Mat 20. | (Zierleiste).

Rückseite des Titels leer. Bl. 2a: Hoert D mijn Kijn= | deren jn der waerheit: Te= | met dit voer een seec= | ker Woorth. | ULle wat wil, macht off oe= | uericheit hefft oder gehoer= | saemheit hebben, die mee= | ste oeder oelste sijn wil, sall | sich aldereerst onder Gods | macht, wil ende ghehoor= | saemheit willichlijck beghe= | uen moeten, geerne de minste sijn nae Dwoort | des HECREN: u. s. w.

Bl. 8b am Schluß: Wigegaen | 1545.

8 BA. — Sign. A.

# 19. (15.)

(Blatt) Vant Doch | fynen aart en eygen= | schaft: beide hoe verderffe | lijcken ende kostelijc= | ken heth is. | (Blatt) | Dat Doch is des ly= | chaems licht: Soet eenuul= dich | is, soe is het ghante lychaem | licht. Ist oeuerst quaet, off | schalck, soe ist gante | lycham doncker | Math 6. | (4 Blätter, ... gestellt.)

Rückseite bes Titels leer. Bl. 2a: EP hoe seer book en verderf= | felizken dinck is een schalck | Doch oder slim ghesichte. | u. s. w.

Bl. 7b am Schluß: Unno: 1545.

8 BII., wovon bas lette leer. — Sign. a.

### 20. (16.)

Die men | voert an van her= | ten trouwen en by der hanth | nemen, daer men niet mede doelen | off son= digen dan wel mede va | ren ewich beschermt, be= | waert ende behol= | den sijn sal. | (Blatt) | Heffet v snel jn een | steenklip (Christus vasitichz) | en verberget v jn der eerden (Chri= | stus nederheit) voer dat aen= | gesichte des verschryc= | kelijcken Richters. | Esaie. 2. | (Blatt).

Bl. 1 b: Alle ghelouige goets | willighe herten: Saluyt. Neemt | waer: hier bin ick toe ghes | dreuen. Siet een won | derlijck dinck. || ALle die haer herten an | een Mensche begeuen, gaë | Godt aff. | u. s. w.

Bl. 4b, letzter Absatz: Daeromme D gy Jongers volcht mynen | Raedt: Als ghy om te eeten off drincken ghaet. | Soe wilt v Ziele jn Gods Woordt | rust ende vrede weeten: Wildy | v Leuen nz verliesen off | jn die Doot der= | geethen. || Wthgegaen. 1545. | (Drei Blätter, : gestellt.)

### 4 BU. — Sign. U.

Sämmtliche zwanzig Schriften, welche in einem gleichzeitigen Bande mit Holzbeckeln, die mit gepreßtem braunen Leber überzogen sind und die Devise "verbum domini manet in aotornum" tragen, vereinigt find, haben burchaus gleiche Ausstattung. Sie sind alle mit den Diepischen Lettern No. 3, Randnoten und einzelne eingeschobene Stücke mit denen No. 5 Jede beginnt mit einem der schönen Initialbuchstaben in Schrotmanier, welche sich in so vielen aus Ludwig Diet's Officin hervorgegangenen Drucken finden und bie Wiechmann Jahrbb. XXIII, S. 112 dem Meister P. B. zusprechen möchte. Dem scheint indessen das bei Nr. 7 (8) erwähnte Monogramm entgegen zu stehen. Auch Zierleisten sind öfter verwendet, so die beiden bei Lisch S. 164 und Wiechmann Jahrbb. XXIII, S. 109 beschriebenen mit den Devisen AMOR. OMNIA. VINCIT. und ALLE. VOGEL. NEIDEN. VNS. 22. — Das Format ist Octav; Blattzahlen fehlen, Cuftoden und Signaturen sind vorhanden, beide mitunter fehlerhaft. Auf jeder Seite stehen 30 Zeilen.

Diese Gleichmäßigkeit im Aeußeren macht den Eindruck, als wenn die Traktate nicht einzeln in dem am Schlusse anz gegebenen Jahre, sondern rasch nach einander, also etwa 1545 und 1546 gedruckt seien; bestätigt wird diese Vermuthung

badurch, daß, wie oben schon bemerkt wurde, der Anfang eines von 1542 datirten Stückes (No. 7 [8]) auf die drei letzten, sonst leer gebliebenen Blätter eines von 1544 datirten gedruckt ist. Da sich hieraus auf eine gewisse Absichtlichkeit in der Anordnung der einzelnen Stücke schließen läßt, ist der durch die chronologische Ordnung bestimmten Zahl die Stelle, welche jeder Traktat im Bande einnimmt, in Klammern

beigefügt.

Bermuthlich ist die ganze Auflage aus der Stadt ge= gangen und in ber Beimath des Berfassers, den Niederlanden, unter der Hand verbreitet worden. Nur einem glücklichen Bufall ist es zu danken, daß diese für die Jahre 1539— 1545 anscheinend vollständige Sammlung, jedenfalls eine literarische Seltenheit ersten Ranges, jest, im Mai 1885, wieder an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt ift. Wenn fie gleich nicht im strengsten Sinne zur niedersächsischen Literatur zu rechnen ist, so glaubte ich doch, sie bei ihrer Wichtigkeit für die Zeit und für die geschäftliche Thätigkeit des Druckers, der ohne Strupel eben fo gut katholische, reformirte, lutherische und anabaptistische Schriften, wie vorher Schriften für und gegen Wullenwever und nachher für und gegen Sonntags= hochzeiten zu vervielfältigen und zu veröffentlichen übernimmt, hier nicht übergeben zu dürfen. Bur Aufnahme hielt ich mich um fo mehr berechtigt, als Wiechmann felbft ben Begriff niederfächsisch feineswegs im engften Sinne faßte, sondern niederdeutsch im Allgemeinen darunter begriff.

Bibliothek ber mecklenburgischen Ritter= und Landschaft zu Rostock (aus dem Antiquariat von A. Cohn in Berlin, Kat. 164, No. 348).

Schon sehr früh fanden neben der Lehre Luthers auch resormirte und wiedertäuserische Meinungen in Mecklenburg, wie in ganz Norddeutschland Eingang. Bereits 1524 war "die Szwyngelsche lere thor Wißmar gelopen" (Crain, Resormation der christlichen Kirche in Wismar, 1841, S. 13), 1526 wurde eine Schrift Zwingli's ins Niederdeutsche überstragen und in Rostock gedruckt (Th. I., S. 102, No. LIV), Heinrich Never, der erste evangelische Prediger in Wismar, wich selbst sehr dald von dem Lutherischen Bekenntniß ab und Bugenhagen erklärt 1531 in einem von Wiechmann in den Weklend. Jahrbb. XXIV, S. 143 ff. mitgetheilten Gutsachten: Tor Wismar is de Stad vul leskeringe Gades des

Sacramentes haluen. Nicht so viel wissen wir bisher über Rostock, wenigstens was die Versönlichkeiten anbetrifft. Hier war im Jahre 1531 ein heftiger Streit entbrannt, der den Rath veranlagte, das Gutachten Luthers und Melanchthons darüber einzuholen; auch das ebenerwähnte Gutachten Bugenhagens und ein gleiches von Urbanus Rhegius beziehen sich auf dieselbe Sache, wer aber ber "zänkische Prediger" (so ist in dem Briefe Luthers und Melanchthons an den Rostocker Rath vom 10. Nov. 1531 nach dem Original zu lesen statt "ber zeit miffeprediger", wie im Etwas 1737, S. 706, Schröder, Evang. Mecklenburg I, S. 194, und auch bei de Wette steht) gewesen ist, läßt sich nicht erkennen. Bugenhagen vermuthet, er sei wohl von Wismar gekommen und Nevers Geselle, Rhegius erklärt: Eur prediger ist frilich ein Teutscher here, den solten jer gen Rhodis schicken. ist alles, was uns von ihm berichtet wird, und vielleicht ist auch auf die Aeußerung des Rhegius kein besonderes Gewicht zu legen, da er fortfährt: Dan er kan villeicht des lateins nit vil, also möglicherweise die Bezeichnung desselben als beutscher Herr nur ironisch aufzufassen ist. Db hier schon wiedertäuferische Ideen mitspielten, ist aus dem sachlichen Inhalte der Gutachten nicht zu ersehen, aber leicht möglich, da ber Anstifter des Zwiespalts mit Münzer und Carlstadt auf eine Stufe gestellt wird. Jedenfalls war der Boden für bie Wiedertäufer hier wie in Wismar und in Stralsund durch die Böhmischen Brüder, als deren Gesinnungsverwandten wir Nikolaus Ruß kennen, gut vorbereitet — wollen doch die Mennoniten selbst auf diese und auf die ihnen nahe verwandten Waldenser ihren Gottesbienst und ihr Bekenntniß zurückführen, und ber neueste Forscher über die Geschichte und Lehre der Wiedertäufer und der älteren Reformparteien, Archivar Dr. L. Keller in Münster, stimmt ihnen bei. Ist ben durch die Folter erpreften Aussagen Wullenwevers bei Bait, Lübeck unter Jürgen Wullenwever Bd. III, S. 492, Glauben zu schenken, so neigte auch Olbendorp, deffen Rechtgläubigkeit schon 1530 nicht über jeden Zweifel erhaben war (val. Meklenb. Jahrbb. XXIV, S. 161), zu den Wiedertäufern bin, wenn auch vielleicht nur, um diese gewaltthätigen Schritten zugeneigte und weit verbreitete Partei in den Dienst seiner politischen Blane zu ziehen. Daß Heinrich Rever sich bald ganz den Wiedertäufern zukehrte, ist bekannt, weniger bekannt durfte sein, daß auch der Prediger an der St. Marienfirche in Roitod, Beinrich Techens, ihnen anscheinend freund-

lich gegenüber stand und daß sie sowohl im Rathe wie im Ausschusse der Vierundsechziger Begunftigung fanden. Bereits im April 1535, als die Vorgänge in Münster und blutige Auftritte in Holland und Friesland erkennen ließen, welche Gefahr von dem Ueberhandnehmen des Einflusses fanatischer Schwärmer drohe, hatten die Hansestädte zu Hamburg scharfe Beschlüsse gegen die Wiedertäufer gefaßt; da überhaupt eine Einigung über die Lehre und die Ceremonien beabsichtigt war, jo waren von den zunächst betheiligten Orten Geiftliche zu den Berathungen entsendet worden, von Rostock Techens. Als dieser zurückschrte, äußerte er Bebenken über bas von Lübeck aufgesetzte Mandat und daraufhin unterblieb die Bublitation besselben. Im August besselben Jahres wurden die Beschlüffe gegen die täuferischen Irrlehren erneuert und auf Begunstigung berselben Ausschließung aus dem Sansabunde gesetht — tropbem beharrten Wismar und Rostock, vielleicht auch Stralfund, in ihrem Widerspruch gegen strenges Ginschreiten und zwar auf Einsprache einzelner Prediger.4)

In Wismar blieb Never noch bis 1542 im Amte, obgleich besonders gegen ihn und seinen Collegen Timmer= mann nicht nur ein nachdrückliches Mandat der übrigen Hansaftäbte d. d. Mittwochs nach Laurentii (Aug. 11) 1535 ergangen war, sondern auch Luther in einem Briefe an Herzog Heinrich vom Dienstag nach Maria Heimsuchung (Juli 4) 1536 sich sehr scharf über ihn ausgesprochen hatte ), und Menno Simonis schlug im Winter 1553/54 bort seinen Wohnsit auf, disputirte mit den durch Sturm dorthin verichlagenen vor der Königin Maria aus der Heimath entwichenen reformirten Engländern bund schrieb daselbst sein bedeutendstes Werk, die Apologie gegen Gellius Kaber. In Ribnit fanden die Kirchenvisitatoren noch im Jahre 1556 eine kleine Gemeinde von Wiedertäufern vor, die fämmtlich aus Friesland und vom Niederrhein stammten und nach ihrer eigenen Aussage seit 18 Jahren, also seit 1538, dort wohnten.

Bei solcher Duldung war es natürlich, daß, als nach dem Falle des Münsterischen Reiches die Verfolgung gegen die bisher, wo nicht offenbarer Aufruhr und Widerstand gegen die Obrigkeit vorlag, wie zu Amsterdam und im Olden-

<sup>4)</sup> Bait, Bullenwever III, S. 54. 397.

<sup>5)</sup> Schröber, Evang. Medlenburg I. S. 318. 329. 6) Schröber, Evang. Medlenburg II, S. 100 ff. 7) A. a. D. II, S. 137 ff.

kloster (Kloster Bloemkamp) bei Bolsward, noch verhältnismäßig unbehelligt gebliebenen Taufgefinnten in den Riederlanden und in Friesland in heftigfter Weise entbrannte, sich eine große Anzahl berselben nach Often wandte und in den See- und Sansestädten von Solftein bis nach Livland bin eine neue Heimath suchte. Sicher die große Mehrzahl von ihnen gehörte, wie im Berhor ber Ribniter Biedertäufer klar ausgesprochen wird, der gemäßigten Richtung an, welche in Obbe (Ubbo) Philipps, dem Sohne eines Priefters zu Leeuwarden, und beffen Bruder Dirt ihre Führer fah und aus deren Mitte sodann die heutigen Mennoniten hervor-Wenn auch wirklich einzelne Eiferer unter ihnen ainaen. waren, so waren diese so geschreckt, daß sie sich sorgfältig aurudhielten und verbargen. Durch den verftärften Bugug aufmerkfam und geneigt gemacht, dem steten Undrängen der übrigen Städte nachzugeben, fing man nun auch hier an, ein schärferes Auge auf sie zu haben. Wenngleich man vorläufig die größere Bahl, Handwerfer, Landleute, Dienstboten, in Ruhe ließ, so lange sie nicht öffentlich hervortraten und sich wenigstens äußerlich den gottesdienstlichen Formen der herrschenden Kirche anschlossen, so spürte man doch den Häuptern der Sekte eifrig nach. Ein solches Haupt hatte nun, wie man Ursache hatte anzunehmen, in Rost och Buflucht gesucht und gefunden, ohne daß jedoch mit Bestimmtheit ber mahre Name besselben ermittelt werden konnte. Der Rath zu Lübeck hatte Nachricht erhalten, es sei Bernhard Rothmann, der Genoffe von Johann von Lenden, Johann Matthus, Anipperdollind und Arechting, und schrieb barum unter bem 6. Juni 1537 an den Rath zu Roftock. Das bem mehrfach, auch in den Meklenb. Jahrbb. XXIII, S. 153, abgedruckten und citirten, im Rathsarchiv zu Rostock aufbewahrten Briefe beigelegte Signalement schildert ihn wie folgt:

Is van personen ein drungen, verkant man, under ogen wit, bleck, brun strack haer kort, dricht int gemein eine Spaniske kappe unbosettet. De predicant in Marien kercken, her Henrich, heft siner wol kuntschop. Wonet izundes by sunte Clawesse vor dem Schwychbagen, so men geit uth dem Molendore. Und let sick nomen doctor in medicin, holt sick gemeinlichen thom adel.

Der Prädikant in der Marienkirche ift wieder Heinrich

Techens.

So genau die Lübecker auch berichtet zu sein scheinen, so wenig glaubhaft ist es, daß wirklich Bernd Rothmann in

Rostock ein Asyl gesucht hat. Die zeitgenössischen Berichte laffen ihn bei der Erstürmung Münsters im Kampfe den Tod finden, nirgends nachher, außer hier, geschieht seiner Auch Reller halt in seiner Geschichte ber Erwähnuna. Wiedertäufer und ihres Reichs in Münster S. 287 diese Nachricht für unwahrscheinlich. -- Etwa ein Jahr barauf, furz vor Pfingsten 1538 (so, und noch von Lüneburg aus, möchte ich den in der Zeitschrift für Kirchengeschichte Bd. 6. 1884, S. 499 ff. nach einer alten Abschrift im Schweriner Archiv mitgetheilten Brief datiren) schreibt Joachim Rutenbieter (Neofsophagus), der von Herzog Heinrich als Prediger nach Schwerin berufen war, an Johann Garten (Garcaeus, nicht Garthen, wie a. a. D. steht), Prediger zu St. Petri in Hamburg: es haben sich etliche, so vmb irer falschen lehr vnd opinion willen etwan von hinnen vortryben, von Rostock aus hirher geschriben und sich beworben um die Swermer (so dürfte zu lesen sein statt Sweriner), so bier noch vorhanden, daß sie sich nach rostock vorfügen wolten; es ist daneben die sage, das einer, der Obbe genannt, von dem sie sich Obbiter nennen, welchen se vor yren bischoff achten, zu Rostock wanafftich sein solle. Auch hier ist es nur ein Gerücht, welches den Namen des in Rostock weilenden Führers der Wiedertäufer nennt, ein Zeichen, daß derfelbe offenbar svrgfältig sein Incognito bewahrte, wie ja 3. B. David Joris über zwei Jahre mit Familie und Dienerschaft unter falschem Namen unerkannt in Bafel lebte. Er mochte auch alle Urfache dazu haben, benn gerade um diese Zeit, am 6. Sonntag nach Trinitatis (Juli 28) 1538, ließ der Rostocker Rath, vielleicht durch den erneuten Zuzug bewogen. zum erstenmal ein Edikt gegen die Wiedertäufer ausgehen und von den Kanzeln verkundigen, welches bei aller Milde doch zur Vorsicht mahnte und daran erinnerte, daß auch hier die Langmuth ihre Grenzen haben konne. Es wird durch dies Editt allen, die innerhalb der letten vier Jahre aus den Niederlanden (alle die aus dem nidderlandt, sunderlich hollandt kumen, sein vns vordechtich berichtet auch Küken= bieter von Lüneburg aus in dem eben erwähnten Briefe) in bie Stadt gekommen find, binnen acht Tagen ein Zeugniß von ihrer früheren Obrigkeit abgefordert dath se mit deme lasterlyken ehrdome der wedderdoperye nicht vorgyfftiget und sunst darsuluest eynes erlyken handels und wandels gewesth synth, und de dath nicht dhon konen edder wyllen, den wil ein ersame Radt ernstlich gebaden hebben, dath se fick inwendich vorgemelten acht Dhagen vih der stadt Rostock vnde erem gebede maken, vnd sick dar nicht mehr Inne fynden laten, by ernstlyker Straffe des Rades. werden alle, die ihnen Vorschub leiften, bedroht. Von jest ab hören wir nichts mehr von ihrem Vorhandensein in Rostod. Zwar werden die Beschlüsse der Wendischen Städte von 1555 und 1560 publicirt, auch 1562 vor den aus Wismar verwiesenen Schwermergeisteren, Sacramenterern vnd Wedderdopern gewarnt, aber im Uebrigen treten sie nirgends mehr hervor. Sie mögen still im Verborgenen gelebt haben und mit der Zeit entweder ihren Brüdern nach Breußen und Litthauen nachgezogen ober auch in der lutherischen Gemeinde aufgegangen fein. Das eine läßt fich jebenfalls mit einiger Gewißheit behaupten, daß der erwähnte hervorragende Führer der Wiedertäufer, welchen die einen für Bernd Rothmann, bie anderen für Obbe Philipps hielten, der Verfaffer der hier aufgezählten Sendschreiben ist, in denen er seine Gemeinde in der Heimath ermahnt, belehrt und tröftet. Daß fie alle von demselben Verfasser herrühren, daran lassen gewisse, auch theilweise schon in den eingangs gegebenen Beschreibungen erkennbare stereotype Wendungen keinen Zweifel. Der Sprache nach gehört er entschieden zu den "Westerlingen", wie die Fremdlinge aus Friesland und Holland in Wismar und wohl an der ganzen Oftseekuste genannt wurden, und nennt fich auf dem Titel von Nr. 7 (8) eynen eernstigen liesshebber der Waerheit. Das ist aber auch alles, was wir über seine Verson aus dem ganzen Bande ersehen können, ba in fammtlichen Schriften, die zusammen 266 Blätter füllen, auch nicht ein einziger weltlicher Eigenname vorkommt, also etwaige Schlüsse daraus nicht zu ziehen sind. Nur biblische Namen finden sich, nur die Bibel allein, diese aber ungemein häufig, wird citirt, fein Beiliger, fein Kirchenvater, fein profaner Schriftsteller ist erwähnt, doch geht aus allem hervor, daß der Verfasser im Lateinischen nicht unbewandert und vielleicht auch von einer gewissen humanistischen Bildung nicht ganz unberührt geblieben ist. Höchst auffällig ist die Borficht, mit der die Sendschreiben abgefaßt find. Nicht nur, daß sorgfältig alles vermieden ist, was die Verson des Berfassers verrathen könnte — was voraussezen läßt, daß die selbe den Taufgesinnten auch ohne dies bekannt war —, es treten auch die Haupt-Unterscheidungslehren der Sekte in vielen Traktaten so zurud, daß es einer eingehenden Bertrautheit mit dem Bekenntnisse derselben bedürfte, um sie als

wiebertäuserisch zu erkennen. Ebenso wird bei der mitunter vorkommenden Polemik gegen Andersgläubige streng versmieden, dieselben zu nennen, und nur ein einziges Mal sindet sich, soviel ich gesehen habe, der Name der Täuser erwähnt. Es ist dies in dem Traktat Dan de ongerechte en die gesrechte waere Predicanten (No. 14 [19]), wo es auf Bl. Uiij, offenbar auf die lutherischen und reformirten Geistlichen zielend, heißt:

Haer predicatie is wel veel ouer anderen | Die Pauws toe schelden, die Monnicken te | lasteren, die Doepers te verdoemen, die Pa= | pisten te verachten, Summa hoe die ghemist | off gedoelt: wat die geleert gepredickt ende ge= | daen hebben: Duerst haer selfs leer, woort en | werd daer

ly in irren swigen sy.

Wer ist nun der Verfasser? Bernd Rothmann kann es, selbst wenn die historische Möglichkeit zuzugeben wäre, sicherlich nicht sein. Außer der ganzen Haltung der Schriften spricht der Dialekt unbedingt dagegen. In den wenigen von Rothmann erhaltenen Schriften ist die Mundart des Münster= landes nirgends verleugnet. Es bleibt uns also, um uns an die Tradition zu halten, nur Obbe Philipps übrig, und wirklich stimmt alles, was wir von diesem wissen (zusammen= gestellt von Prof. 3. G. de Hoop Scheffer in Amsterdam in den "Doopsgezinden Bijdragen" 1884), hierzu. Nur bis zum Jahre 1537 etwa läßt sich seine Anwesenheit in Friesland mit Bestimmtheit nachweisen; sein späterer Aufenthalt wie der Ort seines 1568 erfolgten Todes sind unbekannt. 1554 nennt ihn Menno Simons, der nach seinem Weggange das Haupt der Täufer geworden war, einen Abtrünnigen, der, so lange er sich nicht bekehre, nicht mehr au ihnen gerechnet werden könne. Ubbo selbst schreibt in seinem um 1554 aufgesetzten Bekenntniß, der einzigen von ihm bis= her bekannten Schrift, welche jeboch erst 1584 im Druck erschien, in § 35, er habe, als er Abschied von den Brüdern nahm. Menno und Dirk gewarnt und seine Sendung für unrecht erkannt. Diefe Lossagung ist, wie auch Prof. de Hoop Scheffer a. a. D. ausführt, nicht so zu verstehen, als ob er die von ihm früher für wahr gehaltene und verkündete Lehre für irria erflärt und widerrufen hätte oder gar, wie mehrfach behauptet wurde, zur katholischen Kirche zurückgekehrt sei, sondern sie ist der Ausdruck der ihm aufgestiegenen und zu mächtig ge-wordenen Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Ordination,

ber allerdings die successio apostolica vollständig abging. Damit war auch die Rechtmäßigkeit der priesterlichen Würde seines Bruders Dirk und Menno's, die beide ihre Weihe von ihm empfangen hatten, in Frage gestellt. Darum zerfiel er mit diesen und wurde von ihnen als Abtrünniger erklärt, vielleicht auch mit dem Banne belegt. Dies Zerwürfniß muß vor 1554 fallen und er sich mit seinem Bruder und Menno auf einer ihrer häufigen Reisen zu den verstreut lebenden Brübern, vielleicht in Wismar, auseinandergesett haben. Es schon gegen 1540 anzusetzen, weil bereits balb nach biesem Jahre der Name des eifrigen und in regem Zusammenhange mit feinen Glaubensgenoffen bleibenden Menno zur Bezeichnung der Taufgesinnten in Aufnahme kommt, liegt kein zwingender Grund vor. Die dauernde Abwesenheit Obbe's genügt zur Erklärung. Nehmen wir hinzu, daß Obbe Philipps die Wundarzneitunft erlernt hatte und betrieb, daß der angebliche Bernd Rothmann sich Doktor der Medicin nennen ließ, schließlich daß in den hier in Frage stehenden Traktaten Bergleiche aus der Heilkunde vorkommen, so liegt es nabe, in Obbe Philipps den Verfasser dieser Schriften zu erkennen. Seine Trennung von der Gemeinschaft mußte demnach in die Jahre zwischen 1545 und 1554 fallen, hat vielleicht sogar die Beranlassung zur nachträglichen Drucklegung (vgl. das oben S. 134 u. 140 zu No. 6 [7] gefagte) ber früher einzeln ausgegangenen Senbichreiben gegeben, um bas Festhalten an der Lehre trot des Zweifels an der Rechtmäßigkeit seiner priesterlichen Handlungen zu beweisen. Dadurch würde auch bie der Chronologie widersprechende, ein bestimmtes System durchbliden laffende Anordnung eine Erklärung finden. Auf alle Källe muß er noch 1545 in Rostock ober bessen Nähe gelebt haben.

# CCXXIV.

Gebet bei Türkengefahr aus bem Jahre 1542.

Schröber hat in seiner Kirchen-Hitorie bes evangel. Mecklenburgs, 1788, Bb. 1, S. 464—466, ein Gebet mitgetheilt, welches 1542 während des Türkenkrieges in den meklenburgischen Kirchen verlesen ward. Weine Hoffnung, den Druck aus eigener Anschauung kennen zu lernen, hat

sich nicht erfüllt, ich muß mich daher damit begnügen, anzusgeben, daß jenes Gebet in 8° gedruckt ist und Schröder ein nicht vollständiges Exemplar gekannt hat. Ich nehme an, daß der Druck aus einer rostocker Officin stammt und gebe hier eine kurze Beschreibung nach Schröder, dessen Abdruckkeineswegs genau sein wird.

Der Titel (ober die Einleitung) lautet:

Wo men alle frydage edder Myddewecken jnn allenn Kercken im Cande tho Meckelnborch, vnsen herren vnnd Godt anropen schal, wedder den Bluthgirigen Curken vnnd

Ertfiend der Christenheit.

Psalm 90. Herre Godt du byst vnse thossuch, jummer vnd ewichlick. Ehe de Berge worden vnnd de Erde vnnd de Werldt geschapen worden bystu Godt vann ewycheyt in ewicheyt. Kere dy doch here wedder tho vns, vnd wes dynen Knechten gnedich. Dulle vns froe mith dyner gnade, So wille wy rhomen, vnd frolick syn vnse Levedage.

#### M. D. XLII.

Der Gottesdienst beginnt mit einer Ermahnung und schließt mit einem von zwei Knaben gesungenen Antiphon.

Gine Berordnung über das Berlesen des Gebetes bei Türkengefahr vom J. 1523 findet sich unter No. XXXVIII.

### CUXXV.

De Psalter | Dauidts auer de | Hundert vn vöfftich | Psalme, In Bedes wyse, | vth hilliger Götliker ge= | schrifft gegründet. || Georgius Smalting. || Tho Rostock by Ludo= | wich Dietz Gedrücket. || M. D. XLVII.

Der ganz schwarz gebruckte Titel kefindet sich in demjelben Holzschnitt wie die Ausgabe von 1543 (No. XCIX); er ist in Jahrbuch 23, S. 120, besprochen und stellt Scenen aus dem Leben Woses dar. — Die Rückseite des Titelblattes ist leer. — Bl. 2a mit Blz. I: Vorrede. — Bl. IIa: Auer de Hundert | vnd Vdsstich Psalme, jn | Gebedes wyse. || Der Erste psalm. Omme de | waren Godtselicheit to bidden. — Die Pfalme schließen mit Bl. CXIXb: Ende des Psalters — Bl. CXXa: Ein schon andechtich gebedt | des Köninges Manasse van Jeru- | salem, do he tho Babilon vencklich | lach. ij. Parali. rvj. — Bl. CXXIa: Register auer de | Bede Psalmen, vp den | tall der Psalmen | gerichtet. — Bl. CXXIIIb enthält das Dietsische Druckerzeichen No. 6. — Als Probe diene diesmal der 29. Psalm auf Bl. XXIVb:

### De grig. Pfalm Ein gemene Gebedt omme kraft des Wordes.

GIff vns leue Here, dath wy alle | tydt dynenn hilgen namen pry= | sen vnd eeren, vn dy anbeden jn dy= | nem hilgen smucke, jm Geiste vnnd | jnn der warheit. Cath dy= nen stemen | vnd dyn Wordt krefftich vnd mech | tich mand vns wesen: dat eyn yder | van uns de ere segge jn dynem Tem | pel. Sath dyn Wordt ewich mand | vns jn vns sitten vnd regeren, dath | ydt dynem volcke krafft geue, vn se= | gene se mit frede, Umen.

8°. — 124 BU. mit Blz. I — CXXIII, Sign. U—Q (zu 8 BU., nur Q 4 BU.) und mit Columnentit.; ohne Cust. — 20 Zeilen. — Lettern No. 1. — Jede Seite ist mit den bei Lisch, S. 164, und von Wiechmann Jahrb. 23, S. 109, beschriebenen Zierleisten des Meisters P. B. eingesaßt. Der Text stimmt Seite für Seite mit der Ausgabe von 1543 überein, nur weicht die Orthographie ab.

Stadtbibliothek zu Lübeck.1)

### CCXXVI.

Van dem gelouen | vnd gehorsame Abrahe. || Vā dar by eyne anwyfinge vth | Gddtliker schrifft, dat alle. de mit dem | hillighen Abraham de thosage eruen | willen, moten em volgen: jm gelouē, | jnı gehorsame vnd mit der dad, na al= | lem beuele Gades, gelyck wo | Abraham dat Got=

<sup>1)</sup> Angebunden an ein Exemplar bes "driftlick Bedebokelin" vom Jahre 1548 (No. CX).

lyke | beuel gedan heft || Dorch Werner Cruwrådt. || 2. Petri. 1. | Wendet alle juwen flyt dar ann, vnde | be-wyset in jwem gelouen doget: vnde ! jn der doghet be-scheedenheit: | Ond jn der bescheeden- | heit meticheit. 1c. || M. D. XLVII.

Am Ende (Bl. 16b):

Gedruckt tho Rostock by | Ludowith Dietz.

8°. 16 BU. ohne Blz., mit Cust. und Sign. A—D (zu 4 BU.). — 30 Zeilen. — Lettern No. 3, die schon zur

Glosse der Lübeder Bibel gedient haben.

Die Rückseite des Titels ist leer. Auf Blatt 2a beginnt (ohne weitere Borrede) der Text mit der Ueberschrift: van dem gelouen | vnd gehorsame Ubrahe. Die bezüglichen Schriftstellen sind am Rande angezeichnet.

Einige Stellen mögen von dem Geiste und dem Tone, in dem die kleine Schrift gehalten ist, zeugen. Der Berfasser erklärt (Bl. 4b): Derhaluen ys och | myne gantze meninge, leue leser, dat yck dy aff | leyden möge van dem valschen wane, des ge | menen volkes, de sick bedüncken laten, dat yd | wol vthgerichtet ys, wen se vele predigen hos | ren, vnd van Gadesworde vnde dem Euans | gelio, vele reden könen, dar tho och vp Mons | nike vnd Papen schelden könen: D nen: suns | dern dat gehor des Euangelij moth mit ernste | gescheen, dar dorch denne de ware geloue ents | steit, vth dem gelouen, entspreten vnde was | sen, rechte abude werke, als vth evnem borne | der gerechticheit.

ghude werke, als vth eynem borne | der gerechticheit.

Beiterhin, Bl. 11a, heißt es: Wente wor van kumpt so vele haders vor | gerichte, vinne dat dyn vind myn? Wor van | kumpt der amptbroder vigudichet, dat se sick | vider eyn ander, so vidarmhertichlycken vip= | freten vind vorderuen? Ond sick alse de hunde | (noch heten se broder) haten vind byten? Wor | vann kumpt der Koplude, legent, bedregent, | valsch swerent, fynantierie vind mennigerle= | ie list? Wor van kumpt vot dat de Ceyder vind | Vorgenger des volckes, jummer hen klaghen | vind murren, vinde de nese all dar hen holden | dar se sych des besten eckeren vormoden? Jot | kumpt gewissisk vih dem vingelouen, dat

<sup>1)</sup> ederen, Eicheln, Sichmast. Bu bemerken ber hierburch hervorgerusene Bergleich mit bem unsauberen und gefräßigen Schwein.

dem | worde, vnd der truwen thosage Christi Ihesu | nicht gelduet wert, dar he spreckt: Trachtet am | ersten na dem ryke Gades vnd na syner gerech | ticheit: so wert juw sulckes altomal touallen, u. s. w. (am Rande: Jud. i.)

Der Schluß lautet (Bl. 16a):

Myn Christlicke leue leser dydt weynige | hebbe ick dy pppet papyr entworpen dar mit | dy trwlick to wernen vn des besten, nach war | heit der schrifft, tho raden, dath du by mith | dem groten hupen nicht vorudrest, vnnde mit | eynem vnfruchtbarn louen kenen valschen wan | makest: Wente wultu mit dem Hilligen Abra | ham de togesechten rowe eruen, so mostu den | votstappen synes louens, vn gehorsames vol= | gen, nicht dat du dyne kinder slachten doruest, edder dyn vlesch lyfflyck besnyden sundern dy fuluest als eyn gehorsam kindt, hen geuen tho | Bl. 16b) louende unde to donde, wat uns Christus Je- | sus de Sone des leuendigen Gades, vth des | Vaders beuele gelert hefft. Ond wachte by oct | vor dat vntellicke gloserent vnd dudent des de | werlt itsund so vul ys dat se auerflut: gheloue | ock men nicht dat nu eyne gulden tydt sy, wen | te se ys noch nicht eyns so gudt als Isern Hyr | van les jm andern Capit: Danielis. Summa | fruchte Godt vn holt syne gebade, wente dat | bedrept alle minschen. Wente Godt wert alle | werde vnnd radtslege ordeln, od alle | hemelicheide vnde vorborgene | dinck, offt se bos edder | gudt syn. Gedrückt the Rostock by | Ludowith Diets. (Am Rande: Ecclefi. 12.)

Herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel. (Th. 1167. 5.)

Der Verfasser ist unbekannt. Daß der Name ein freigewähltes Pseudonym ist, geht aus den Worten des Schlusses darmit dy trwlick to wernen, vn des besten . . . tho raden hervor.

Die Schrift ist nur durch ein Versehen an ihrer Stelle weggeblieben, da sie Wiechmann bereits 1857 bekannt war und sogar die Schriftprobe Nr. 3 derselben entnommen ist (VI. 12a, J. 11—18). Eine damals erlassene Anfrage betreffend den Versasser oder andere unter demselben Namen erschienene Schriften im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit blieb ersolglos.

### CCXXVII.

Eine sehr schone | vnde nuttlike heielsame Pre= | dekie des Ehrwerdigen Hoch= | gelerden Heren Johannis | Brentij van der Warheit | vnde Lögene. || Jesus Syrach. Cap: 20. | Eyn Deff is so bos nicht, alse eyn minsche de syck | tho den lögenen wennet, Auerst thom late= | sten kamen se albeide an den galgen. || Gedrückt tho Rostock by | Ludo= wich Diets. | M. D. LV.

Die Rückseite des Titelblattes ift leer. Bl. 2a folgt die Widmung: Dem Erbaren vn Wolwi= | sen Hernn frankn Wessel Borgermey= | ster thom Stralssunde Minem günstigen | Heren vnde leuen Geuadderen. | Johan freder. — Am Schlusse derscliben die bekannte Zierleiste mit der Devise AMOR OMNIA VINCIT. — Bl. 3a: Van deme Legen, | Eyne schone predekte des Erwerdygen | vnde hochgelerden Mans, Hern | Johannis Brentij, vth dem la= | tin, in dudeß gebrocht. | OP dith male will yck seg= | gen wo slytich dat me sick | vor lögene hoden schole | u. s. w.

Bl. 17a: wolde gnedichlick vorlenen vnse leue He= | re vnde Heylandt Ihesus Christus, wel= | ckerem sy Loss Danck Chre vnd, Pryß | sampt deme Vader vnde Hillygen geyste | jn ewicheyt: UMEN. || Op dath desse folgende Blade nicht vnge= | drückt bleuen, synt desse Ledekens | hyr tho= gesettet. ||

Ein Ceed eines framen | Christen, de myt falschen Oplagen be- | schwert unde belagen was. Im | Thon, Uch Godt van Hem- | mel Sû darjn und 2c.

T.

MIn Opende als ein scarpes swert Myt erer Tunge steken Ich werd van en so hoch beswert Myn ere se my sweken Ich bydde dy Godt leue Herr Den bosen Mülern stür und wer De glimp und eer aff snyden. (**BL** 17b.)

#### II.

Dy ys Godt Herr, alldinck bewüst Aren Mynsch kan dy bedregen Du aller herten förscher büst Me kan dy nicht vor legen Du west dat yck nicht hebbe schüld Uch leue Herr gyff my gedült Myt dynem Geyste my tröste.

#### TTT.

Od bydde yd vor se leue Herr De myne Eere Krencken Erbarm dy erer, se beker, Gyff dat se doch vmme dencken Dat ydt en moge werden leid Dat se nicht vmme ere salicheyt Ond ewig wolfart kamen.

#### ШІ.

Went jo nen achterreder kan Dyn Ryck, Godt Herr, ereruen Uls vns dyn Wort dat töget an, So se ane Bote steruen Darumme se D Godt bald beker Ond help my, redde myne Eer Tho dynen Eehren UNEN.

(**U**I. 18a)

Oth deme Hundersten unde | Achtevenden Psalm, Im Chon, | Eyn vaste borch ys unse 2c.

#### I.

Tho mynem Godt vnd Heren rep yck Do my angst hedd beladen Ond he erhord vnd trostde mick De Vyend kan my nicht schaden Godt vorleth my nicht He ys myn thouorsicht Wath konen my doen Ull Mynschen wen se schoen Er macht tho hope bringen. II.

Id frucht my nicht, by my ys Godt Dem wyl yd my vortreuwen He maken wert myn vyent tho spott Dat yd myn lust werd schouwen Guth ys vp Godt tho treuwen Nicht vp Mynschen buwen Syd vortrösten nicht Noch syn thouorsicht Op Hern vnd Försten setten.

(**B**[. 18b)

Oth deme drüdden Cap: | Johannis, Im vdrigen thon.

DE Werlt so hefft geleuet Godt

De Here des Hemmel trones

Dathe och nicht verschönet hat

Syns eyngebarnen Söns

Sönder he hefft en

Dar gegeuen hen

Op dat de dar löuen

Dat ewige leuent hebn

Ond nicht vorlaren werden.

Darunter ein Zierstück mit ber Devise: DORHEIT MACHT. ARBEIT.

18 BU. 8° ohne Blz.; mit Cust. und Sign. A— B, lettere von 10 BU. Auf Bogen A sindet sich nur eine Signatur Aiij, auch auf Blatt 12 sehlt diese; auf Bl. 13 war zuerst gedruckt Av. Das A ist ausradirt und B dafür gedruckt. — 24 Zeilen. — Lettern No. 1. Der Initialbuchstabe V auf Bl. 3a gehört zu dem schönen Alphabet in Schrotmanier, welches Dietz etwa von der Mitte der dreißiger Jahre an gebraucht.

Universitätsbibliothek zu Rostock (Fl. 3477).

Vorliegendes Büchlein ist die von Wiechmann Th. II, S. 19 No. CXXII am Schluß als verschollen angenommene Schrift "über die Arten der Lüge". Mohnike führt sie in seiner kirchenhistorischen Monographie "Johannes Frederus" Th. 2 (Strassund 1837, 4°) S. 44 nach Nic. Vide's handschriftlicher Forma Synodi convocatae atque habitae Gryph. Anno Domini 1556, 6. die Februarii im

Archiv des Stralsunder geistlichen Ministerii auf. Bicke erzählt, dies Büchlein sei auf dem Synodus zum Theil vorgelesen worden und daraus schließt Mohnike, es muffe darin auch etwas über den Streit Freders mit Knipstro — vgl. Mohnite's eben citirte Schrift und ben Artifel Freder in ber Allg. D. Biographie — enthalten gewesen sein. Damit kann nur die Widmung gemeint sein, in welcher Freder nach allgemeinen Betrachtungen über die Verbreitung der Lüge bei Jungen und Alten sagt: dath | schyr nen mynsche vs, de nicht mit vnwarheyt va= | kene beschwert und bescheidyget werde, die frome= | sten vn vnschuldygesten wol am meysten, sonder, | lyck trewe Cerer Godtlykes wordes. Id hebbe myn del och gehatt, vnnde moeth ydt noch lyden, dat me my tho meth, dar yck myne dage nicht an | (Bl. 2b) schuldich byn geworden, vnd dorch Gades gnade nummermeer werden werde. De leue Godt wol= | de folde lude bekeren. Möglicherweise bezog man auch, und vielleicht nicht mit Unrecht, das erfte der angehängten Lieder auf biefe Berwürfnisse. Jedenfalls ist es erklärlich, daß, wie Bicke berichtet, die Verlesung abgebrochen wurde, da fie als unwesentlich erschien.

Das erste Lied findet sich bei Wackernagel, das beutsche Kirchenlied III (1870), S. 219, No. 239, nach dem Hamburger Enchiribion von 1565 in etwas überarbeiteter Gestalt; die beiden anderen sind unseres Wissens bisher nicht

bekannt, doch zweifellos auch von Freder.

### CCXXVIII.

Mahnschreiben bes Rathes ber Stadt Wismar an bie Schuldner ber wismarschen Gotteshäuser,

d. d. Donnerstag am Abende Omnium Sanctorum (Oct. 31) 1555.

Eine Seite Folio; 37 Zeilen und 2 Zeilen Unterzeichnung; Lettern von L. Diet. — Beginnt: Onsern fründtlichen gruth vnd wes wy mehr lieues vnd gudes vormögen | u. s. w.

Stadtarchiv zu Wismar (Tit. XXIII, No. 3, vol. I. fol. 102).

Mittheilung bes Herrn Dr. Crull in Wismar.

## CCXXIX.

Auer dat | Eûangelium | Luce Capit. ij. Van der | Geborth vnde Beschnydinge | des Kindelins JESO CHRIsti, | Eine korte vnderrichtinge, In dre | Punct edder Stücke voruatet | Tho enem Ayen Jare. || Dorch Joachimum Schröder | Prediger the Rostock. || 1. Petri 2. | Weset gyrich na¹) der vornufftigen lutteren | Melck, alse de nye gebaren Kinderken, | vp dat gy dorch desülue thonemen, | So gy anders geschmecket | hebben dat de Here | fründtlick ys. || Gedrücket the Rosstock by Ludowich Dietz. | M. D. LVI.

Auf ber Rückseite bes Titels:

Ein Gebedt van der Gebort | vnd Beschnidinge Jesu Christi. Hierunter ein guter, an Erhard Altdorffer erinnernder Holzschnitt: in einer zerfallenen Hütte liegt das Christind in der wie ein Trog gestalteten Krippe, von Maria und Joseph angebetet, zur Seite der Ochse und der Esel; im Hintergrunde zwei Hirten mit ihrer Heerde. Sodann folgt das Gebet in 10 Zeilen.

Bl. 2 (Aij) nimmt eine Zuschrift ein. Dieselbe lautet:

Mynen leuen2) | Sons Enoch, Adam, | Johanni, Christiano, Jo= | achimo, Zachariae, vnd Dauid | Schröder

wunsche ick ||

(G)<sup>3</sup>) Wes gnade | vnd frede van | Gade dem Vader, | dorch dat Kindelin | synen leuen Sone | JESOM CHRJ=SCOM | vnsen enigen Heren vnd Heylandt | Umen. Myne leuen Sons, dewyle | nu dat leue Aye jar anfanget, vnd | allenthaluen ene gewanheit js, dat | men dat Aye jar vorgystt, So wêt | ich jw nu thor tydt nicht bêters to | enem Ayen jare tho geuende, denn | desse forte vnderrichtinge, auer dat | Euangelion, Van der heylsamen | (Bl. 2b) Gebort vnd Besnydinge des leuen | Kindelins Jesu Christi, Vor vns | ein Kindelin gebaren, vnd vns ein | Sone gegeschencket. Ond vormane | juw alse myne leuen kinder, dat gy | desses Ayen jars willen gebruken, | vnd juwtho

<sup>1)</sup> Berbruckt na.

<sup>2)</sup> als Drudfehler fteht lenen.

<sup>3)</sup> icon geschnittener Initial Buchstabe von 6 Zeilen Sohe.

nûtte maken, Darto | Godt bydden, dath dyt Kindelin | JESus dorch rechte erkentenisse | vnd gelouen in jw gesbaren werde, | vnd gy dorch synen hilligen Geist, | jn jwem herten, van den Sûnden, | beschneden, vnd vornyet werden, | vp dat gy dorch en erlangen dat es | wige leuent. Wo ick vormercke dat | gy desses Ayen jars recht gbruken, | so werde ick jw dorch Gades gnas | de gerne mehr mit delen. Syth ges | stercket jn dissem Kindelin JESu | vnd byddet vor juwen Vader.

To Rostod, am dage der Gebort desses Kindelins JESO jm Jare 1556

J. E. V.

Joachimus Schröder.

Bl. 3a beginnt der Text mit dem 2. Capitel des Lucassevangeliums B. 1—14. Dieser Text stimmt mit keiner der verglichenen niederdeutschen Ausgaben (Neues Testament, Wittenberg, 1524, 4°, Bibel, Lübeck 1533/34, fol.; Neues Test. Rostock 1539, 8°; Bibel, Wittenberg 1541, fol.; Neues Test. Rostock 1549, 12°) genau überein, am meisten noch mit der Dietzischen Bibel und dem Neuen Test. von 1539. Es läßt sich annehmen, daß Ivachim Schröder das Weihnachtssevansgelium nicht stlavisch copirte, sondern den allbekannten Text in seiner eigenen Schreibart wiedergab. — Die Betrachtung über diesen Text nimmt die Blätter 4b—10a ein; hieranschließt sich Bl. 10b bis 16a das Neujahrssevangelium Ev. Luc. 2, 21 mit der Ausssührung.

Des mit kleinerer Schrift gedruckte Schluß lautet: Dessen Namen Jesus schryuen wol | vele mit gulden Bockstauen vp papyr, bos | ke, doke vnd wende ze duerst nicht jnt her= | te, dat he duerst jn aller herten dorch den | hillysgen Geist, mit dem blode desses Kin= | delins geschreuen vnd mit dem glouen ge= | uatet werde, dar geue Godtspre | gnade tho, UNEN. — Die Rückseite ist leer.

8°. — 16 BU. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. U und B. — 25 Reilen. — Lettern No. 1, 3 und 5.

Universitäts-Bibliothek zu Rostock. (Fl. 3263.)

Krabbe, Aus dem kirchlichen und wissenschaftlichen Leben Rostocks (Berlin 1863), S. 369, führt die Schrift irrsthümlich als eine Arbeit von Joach im Schröder dem Enkel auf und sagt von ihr, sie führe kurz und kräftig in den ganzen Inhalt des christlichen Glaubens von der doppelten Natur des Gottmenschen und in den seligen darin enthaltenen Trost ein.

# CCXXX.

Dan den Kösten | vnde Gastebaden dar= | mede de Sabbat vorun= | hilliget werdt. D: Johan | Bugenhagen vnde | etliker anderer | meyninge. || Esaie 58. | So du nicht deist wat dy geuolt an my= | nem hilligen dage, so werdt yd eyn | lustiger Sabbath heten, den | Heren tho hilligende vnd | tho prisende. || M. D. LVII.

Die Rückeite bes Titels ist leer. — Bl. 2a beginnt Joh. Freder's, des Herausgebers, Einleitung, eine Zuschrift an die Herzoge Johann Albrecht und Ulrich von Meklenburg. In derselben heißt es Bl. 7d: Dewyle duerst etlike lüde noch vele | daruan disputeren, vnd allerley anthen, | de Sondages kosten thouorsechtende | vnde dewyle vele noch vth vnuorstande | ouer dissem Mißbruke holden, so hebbe | jck eynen korten vnderricht daruan ahn | den dach gegeuen, vnde de jegenrede kort | wedderlecht, vnde mit J. F. G. namen | derhaluen ziren wollen, dat ydt deste mer | frucht mochte schaffen, vnde deste stys | (Bl. 8a) tiger bewagen werden, vnde dat in andes | ren landen vnde Steden, dar solcker miß= | brüke ys, de Duericheit solken Christil= | ken, Römsliken, Hochlossischen Exempel | (dat dorch J. f. G. in der Kerckenor= | deninge vorgestellet) Gade tho eren | vnde einer Christisen gemeine thom bes | sten den Brütlachten | myt Gilden, myt Umpt vnde Werckos | ten vnde andern groten Gastebaden ges | schen, afsichaffen mogen den Bl. 9a solgt

<sup>1)</sup> Freder bezieht sich hier auf den Abschnitt in der medlenburg. Kirchenordnung von 1557 (Bl. CXXIIIa): Dat men am Sondage nene | Brudtlacht holden schal. Man vgl. No. CXXIV.

ber erste Abschnitt: Doctor Johan | Bugenhagen. — Bl. 11b: D. M. Luther in | Postilla 17. Tri. — Bl. 12b: Philip. in Catechismo. — Darunter: Brentius in Erodo. in Caput. 16. — Bl. 13a: Brentius in Homilia. | 15. de Dænitentia,<sup>2</sup>) Jtem<sup>3</sup>) | in Euc. Caput 10. — Bl. 14a: Ditus Cheodorus. | Euangelium in 17. Trini. — Bl. 16b: Weds derlegginge etliker | inrede der de de Sonda= | ges kosten als recht | vordegedingen.4) — Die letten brei Seiten sind leer.

Ohne Angabe bes Ortes und Druckers. — 8°. — 20 BU. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. U—C. — 25 Zeilen. — Mit den Lettern der in No. CXIV aufgeführten herzoglichen Verordnung gedruckt.

Universitätsbibliothet zu Rostod (Fm. 3971).

Hofmeister in Jahrb. 44, S. 65.

In dem Mandate, welches der Rath zu Rostock am 15. Oct. 1557 gegen die dortige Geistlichkeit und das von biefer ausgegangene Verbot der Sonntagshochzeiten erließ (No. CXXVIII), ist gesagt, daß in kurzer Frist ein vollständiger Bericht über die Hochzeiten an Sonn- und Festtagen erfolgen werde. Ob dies wirklich geschehen, ist bisher nicht bekannt, doch ließe sich in der vorliegenben Schrift Freder's wohl eine Entgegnung auf jenen Bericht vermuthen. Wenn ferner auch die Arbeit Freder's völlig sachlich gehalten ist, so möchte es doch L. Diet nicht ersprießlich für sich erachtet haben, etwas zu drucken, das gegen die vom Rathe in Schut genommenen Sonntagshochzeiten gerichtet war, und so wird ber Druck auswärts beschafft sein. Daß die Herzoge mit Freder's Unfichten einverstanden waren, erhellt gennigend aus der Widmung, welche der Autor im entgegengesetzten Falle schwerlich gewagt hätte.

<sup>2)</sup> Als Druckehler: Pæmitentia. 3) Als Druckehler: Jem. 4) vordegedingen, vertheibigen.

## CCXXXI.

Ordenung des Ersamen Rades tho | Rostock, wo ydt henserner, vnd na dessem dage, mit den Brudt= | lachtes kosten, by hoges, middels, vnd neddrigem Standes perso= | nen, by vormidung jngelyueder straff, schal geholden vnd ernst= | lyken demsüluen nageleuet werden, Unno Crvij. vpt nye vp= | gerichtet.

Sin Bogen in Plakatform, wörtlich mit der Th. II, S. 59 ff. unter No. CXXXVIII abgedruckten Ausgabe in 4° übereinstimmend, aber ohne die Unterschrift (Rostock Dorch Stephan Mölleman gedrucket). — 6 Zeilen Ueberschrift. 71 Z. Text.

Rathsarchiv zu Rostock.

Das Exemplar der Quart-Ausgabe, welches sich auf dem Rathsarchive befindet, trägt den handschriftlichen Bermerk: Diese Ordnung ist mit der Lübischen Ordnung d. ao. 67 gleichlautend und danach ist in dem Plakat das Wort Rostock durchstrichen und Lübeck darübergeschrieben.

# CCXXXII.

Füer Ordeninge | Eines Erbarn Rades der Stadt | Rostock, Unno M. D. | LXXIII. den riiij. Uu= | gusti ppgerichtet. || (Berschlungene Bänder.) || Rostock | Dorch Stephan Mölleman gedruck. | Unno 1573.

(Bl. 1b) füer Ordeninge eines Erbarn | Rades der Stadt Rostock, Unno | M. D. Crriij. den riiij. dach | Uu=gusti opgerichtet. |

Borgermeister vnd | Radt der Stadt Rostock, | don allen vnsen Borgeren vnd | Inwaneren, och den jennen, so | sick by vns in der Stadt enthol= | den, hyrmit kundt vnd tho weten, Nadem wy | vns Umpts haluen schüldich erkennen, gemei= | ner Stadt gedyen tho soken, vnd erem schaden | vnd nadeel, so vele jummer

mögelick, vörthoka= | men, dat wy demna in dissen jtzigen gesahrly= | ken vnd sorchlyken tyden, gegenwerdige füer= | ordeninge vor de handt genamen, vnd gemeiner | Stadt tho nütte vnd framen geordenet, Darmit | sick ein jder Börger, Inwahner vnd andere, so sick in disser Stadt nehren vnd erholden, ock | Hußgenaten, Handtwercksgesellen, vnd Denst= | baden, in führes nöden, dar Godt der Alemech= | tige gnedichlick vor sy, tho richten, vnd vnwe= | ten= heit haluen nicht thoentschüldigen hebbe. | Gebeden vnd beuehlen darup by ernstlyker straf= | fe, ein jder Börger vnd Inwahner disser Stadt, | wolde by synen trüwen, plichten vnd Börgerly= | kem gehorsam, darmit he vns vnd gemeiner | Stadt thogedan vnd vorwandt ys, dem allen, (Bl. 2a) wo hyr na folget, also vnd nicht anders nakamen. Dat sülue gereket vns tho sonderlykem gefallen, | vnd einem jderen süluest tho gude, nütte vnd | framen.

Thom Ersten wille wy in gemein hyrmit | jdermennichlyken vormanet hebben, dat ein jder | Harbergerer, Beerschencke effte Kröger, Hußva= | der, Werdt vn Werdinne, vp syne Geste, Gesin= | de, füerstede, Füer vnd Licht, in den Hüsern, | Kamern vnd Stellen, thom trüwelicksten, beide | des Auendes vnd Morgens süluest thosehen, vnd | nicht gestaden wolden, mit bernenden Lichten, | ane Lüchte, vp den Bonen, Kellern, Stellen, | vnd andern besorchlyken

pnd gefahrlyken orden | pmmethogahn.

Insonderheit scholen de jennen, so dagely= | kes mehr alse andere, mit füer vmmegahn, als | nomelick, de Brüswers, Beckers, Smede, Pots | kers, Barnewins barners, vnd alle andere, gude | achtinge vp dat füer hebben, darmit schade vors | hödet werde, In mathen wy denn ock juw alle, | de gy vns vorwandt syn, hyrmit vormahnen, | Dat ein joer vp sinen Nabern, synes Nabern | füer vnd füerstede, so vele mögelick, achtinge | geue, vnd wo mangel vnd fahrlicheit gespöret, | densüluen mangel vnd fahrlicheit vns den Börs | germeistern vnd dem Rade antöge vn pormelde.

Leider verbietet es sich, mehr von der sehr interessanten, zugleich der letzten in niederdeutscher Sprache abgefaßten Berordnung hier mitzutheilen und mögen darum diese Eingangsbestimmungen genügen. Der Schluß (auf Bl. 8a) sautet:

Thom lesten, dewyle disse Ordeninge, wo | im anfange gemeldet worden, truwer wolmenin= | ge gestellet, 50

wolde ein jder Börger vnd In= | wahner, och alle de jennigen so darinne mit be= (Bl. 8b) grepen werden, desüluige
stytich tho gemote föh= | ren, vnd sick daruth erkündigen,
wo he sick in | vorfallenden nöden, welckes Godt gnedichlick |
assumenden wolle, vorholden schal, Wo wy denn | och einen
jdern hyrmit vormanen vnd ernstlyken | befehlen, he vor
syne Persone an gebörender hül= | pe vnd trüwlyker red=
dinge ydt nicht wolle man= | gelen noch erwinden laten.
In dem allen ge= | schüth de billickeit, bauen dat, dat ydt
gemeiner | Stadt vnd einem jdern süluest thom besten
ge= | reket.

Idt willen auerst Börgermeister vnnd | Radt obgebacht, sick vorbeholden hebben, | disse Kuerordeninge tho jder tydt, na der | Stadt gelegenheit, tho minderen, meh= | ren, enderen vnd vorbeteren, 2c. | Geuen in Rostock, den | Uu= | gusti. Unno 2c. 73. |



4°. — 8 BU. ohne Blz., mit Cust. u. Sign. U u. B.

Universitäts=Bibliothek zu Rostock.

Rettelbladt B S. 90.

Die nächste nachweisbare Rostocker Feuer-Ordnung ist mit der Hochzeitsordnung von 1617 (vgl. S. 114) zusammen- gedruckt.

# CCXXXIII.

Sermon | Op dat Euangeli= | um am andern Son=dage des Ud= | uents, Lucao 21. vnde Matthaei 24. Van der | lesten Chokumpst vnsers Erlösers vnde Salichmakers | JEsu Christi, Vam leuen Jüngesten dage, vnde endt= | liken vndergange der ganzen Werlt, Vam yüngesten | Gestichte vnde lesten Ordel der Gelöuigen vnde On= | gelöuigen. Gescheen im Förstliken Pamerschen | Kloster Eldena, dörch Simon Boesen | Predigern darsüluest, Un= | no 1588. | (Eichel) || Zephaniae 1. | Wente sühe, de grote Dach des

HEREN ys | harde by, harde by ys he, onde ylet sehr. | Hebr. 10. | Noch duer eine klene wyle, so wert kamen, de dar | kamen schal, onde nicht vortehen. | (Verzierung) || Rostock | Gedrücket dorch Augustin ferber den Jün= | gern, im Jaer, 1589.

4°. — 32 Bll. ohne Blz. mit Cust. und Sign. U—H. — 31 Zeilen. — Rückseite bes Titels und letztes Blatt leer. Auf der Rückseite von Bl. 31 b finden sich nur die Worte: Gedrücket tho Ro= | stock, dorch Augustin Ferber, | Im Jaer, | M. D. LXXXIX. zwischen einer Zierleiste und einem verschlungene Bänder darstellenden Ornament.

Die Predigt ist, wie die Zuschrift auf dem zweiten Blatte besagt, Der Dörchlüchtigen, Hochgebarnen | förstinnen unde frowen, frowen Sophia | Hedewich, Gebarne vth förstlikem Stammen thos | Brunschwick unde Cüneborch, Hertoginne tho Stets | tin, Pamern, der Cassuben unde Wenden, förstins | ne tho Rügen, unde Gräuinne tho Güşs | kow, Myner Gnedigen | frowen gewidmet.

Ueber die Person des Verfassers war nichts weiter zu ermitteln, als daß er im Juli 1550 als Simon Böse Rugianus in Rostock immatrikulirt wurde, und das wenige, was er in ber Widmung auf Bl. 4a fagt, nämlich daß er "alle | wege (ane rohm tho redende) in der tydt des Uduents, (Bl. 4b) diffen Urtickel vnses Gelouens, van der trostliken wed- | derkumpst vnde froliken hermforinge des HEren am | leuen Jungesten dage, vlytich geleret vnde geprediget, | nu schyr 30. Jaer her, des my nicht allene myne Tho- | horers, de armen vnuorstendigen Burklude, sonder och etlike (alse ick vorhape) der Förstliken Rethe unde | Canpellyen, welckeren ich dissen Urtickel an dem an- | dern Sondage des Abuents, vnde de Weke darna, son- | derlick im 83. Jare thor Eldena im Kloster, alse se dar | gewest, van my predigen gehoret, werden tuchnisse | geuen. Weiter berichtet er, daß er bereits dem Gemahl der Herzogin, dem Herzog Ernst Ludwig, eine latinische Dration, vam Jungesten dage gedediceret unde thogeschreuen habe. Unterzeichnet ist die Rueignung Bl. 5a: Datum | Weytenhagen des Mandages na S. Bartholomaei, | Anno 1589. | J. f. G. | Urmer vndersbeniger olde Kerckens | dener im Kloster Eldena. | Simon Boese.

Die ehemalige Klosterkirche in Elbena war mit den beiden Dorffirchen zu Whk und Weitenhagen zu einer Pa-rochie vereinigt; alle drei Kirchen wurden im dreißigjährigen Kriege verwüstet und so erklärt es sich, daß nur ganz vereinzelte Nachrichten über dieselben auf uns gekommen sind.

Auf Bl. 21b erzählt Böse folgendes: Den dith po ge= wisse onde warhafftich ys, daruan men oct ane schüw, vnde vor gewisse öffentlick predigen vnde schryuen dörff, dat in dissem 89. Jare, den 19. Dach des Maentes Julij tho Middernacht, hyr in Pamern, vns harde vor der Dore, bauen in dem Wulcken, ein starcker (doch ein gar leffliker) Cubt einer hellen Bassu= | nen, dar op ein gruw= same blyren vnde erschrecklick don= | nerschlach, van vor= nehmen loffwerdigen vnde Mam- hafftigen Euden vam Udel, Corth Bonowen, Erffge- | seten the Turow, vnde Albrecht Zepeline, Erffgeseten | tho Zernekow, unde van eren leuen Chefrowen vnde | Gesynde, Item van einem loffwerdigen Gryphiß= | woldischen Borger unde Stadt= arften, Georgen Sche- | len genandt, welcker in derfuluigen Nacht, by vorge- | dachtem Albrecht Zepeline bynnen Zernekow gewest, | Onde van etliken Predigern dessuluigen ordes, deß= gelyken och van gemeinen ringen vnde eint= foldigen | fischerluden, hyr harde by dissem Kloster Eldena, de | des Nachtes ere fischerve gewachtet, unde van einem | armen Gryphiswoldischen Breuesdrager edder Ba= | den, welcker in derfuluigen Nacht, im Dorpe fredery= | keshagen vnwedders haluen benachtiget, Onde ane | twyuel an vele andern orden mehr ys gehöret worden.

Universitätsbibliothet zu Rostock (Fl. 12971.).

# CCXXXIV1).

De Warheyt my gant fromde ys, | De Trûwe gar seltsen, dat ys gewiß. | REyneke | Voß de olde | nye gebrucket, mit sidlykem | vorstande vnde schonen | Kiguren, erlüchtet | vnde vorbe= | tert. | (Schwarze Linie.) | M. D. XCII.

<sup>1)</sup> Nur durch ein Versehen hat biese No. ihren Plat im zweiten Bande nicht gefunden.

Am Ende:

bas Verlagszeichen von Lorenz Albrecht zu Lübeck,

#### darunter:

Gedruckt tho Rostock, by Stephan | Mölleman. | In Vorlegginge Caurent Albrechts, Bockhandler in Cübeck. | Im Jahr 1592.

Der Titel, von dem Zeile 3, 4 und die Jahreszahl roth gedruckt sind, hat dieselbe Einfassung wie bei den Ausgaben von 1539 und 1549. — Auf der Rückseite steht die Anzeige: Dan Reyneken dem Vosse, syner men- | nichfoldigen lyst und behendichert, eine schone und nutte fabel, vull wyßheit vnd guder Exem= | pel. Darin vast aller Menschen wesent, | handel, vntruwe, list, geswindichert, nydt und hatt, figurert vnd angethöget werdt. — Die nächsten drei Seiten füllt eine vom 1. Oct. 1591 batirte Zuschrift von L. Albrecht an den Herzog Adolf von Schleswig-Holstein (postulerten, vnd erwelten Bisschoppe, der Ertz und Stifft Bremen und Cubect), in welcher für uns die Erflärung des Berlegers wichtig ist, er habe dyt Bock, na dem Unno 1548, the Rostock gedruckten Eremplar, | weddervmme vorferdigen laten.2) — Bl. IIIb folgt die erste Vorrede thom Ceser. || WOwol ein3) itlyker, in sydtliken under= | wysungen, na der lere Uristoteles, lustich | ys vnderricht tho entfangen, u. s. w. — Bl. Va: Ein ander Vorrede thom vorstan= | de desses Bokes sehr denstlick. — Bl. VIIIa, unten: Wyder vs hyr wol anthomerckende, | dat dem Koninge fampt synem hoffgefinde, vnd Un- | derdanen, Deerten vnd Bogelen, besondrige bys | namen, vmme der Ryme willen, gegeuen | werden, wo hyrna volget. — Bl. VIIIb enthält dann das Berzeichniß der Thiernamen. — Bl. IXa: Argumentum vnd inholdt | des ersten Bokes. — Bl. IXb füllt ein Holzschnitt: der Löwe versammelt die Thiere um seinen Thron. — Bl. Xa: Dat erste Bock | Wo de Cowe Köninck aller Deerte, leth vithropen einen | vasten frede, und gebeden allen Deerten, tho sy= | nem haue tho famende.

<sup>2)</sup> Durch biese Angabe gewinnt allerbings bas Vorhandensein einer Ausgabe von 1548 an Wahrscheinlichkeit; man vgl. No. CXI. 3) Als Drucksehler steht ein,

# Dat erste Capittel.

Dit geschach vp einen Dingstedach Dat men de wölde vnde velde sach Gröne stahn, mit löss vnd grass, Ond mennich vagel fröhlich was Mit gesange, in hagen vnd vp bd= De krüder spruten vth, vnd de blomen. (men, De alle ganz wol röken hyr vnd dar, De dach war schöne vnd dat wedder klar. u. s. w. Bl. CXXVIIb: Urgument vnd inholt des an= | dern Bokes. Bl. CLXXa: Urgumentum vnd Inholt | des drüdden Bokes. — Bl. CCXXVa: Urgumentum vnd Inhalt | des Veerden Bokes. ... Bl. CCLXXIa: Beslut vnd Uffrede. Thom | Ceser. — Leste Seite seeite leer.

4°. — 272 Bll. mit Blz. III — CCLXXIII, Sign. U.—Z, Ua—Ll (zu 8 Bll.) mit Columnentit. und theilweife Cust. — In der Blattzählung kommen Fehler vor; Blz. CCLXXII ist weggefallen. — Die Lettern des Textes und die Holzschnitte sind wie bei den älteren rostocker Ausgaben von L. Diez. Der Text hat 28, die Glosse 33—35 Zeilen auf der vollen Seite.

Universitätsbibliothek zu Rostock (Cf. 8637). — Herzog-liche Bibliothek zu Wolfenbüttel. — Stadtbibliothek zu Lübeck.

Ebert, No. 18842. — Scheller, No. 1138. — Grimm, Reinhart Fuchs, S. CLXXVIII. — Göbeke, Bb. 1, S. 107. — 2. Aust. Bb. 1, S. 482.

# CCXXXV.

# Die Floia.

Wir würden dies älteste makkaronische Gedicht der deutschen Literatur, welches an und für sich ja des Interessanten genug bietet, doch kaum hier zu erwähnen Beranslassung haben, wenn nicht auf eine Vermuthung Ioh. Reinh. Forster's hin (Reichs-Anzeiger vom 10. Febr. 1795) neuerdings wieder mehrsach die Ansicht ausgesprochen wäre, Rostock

jei der Druckort der ältesten Ausgaben und damit wahr= scheinlich auch der Entstehungsort des Gedichtes. Das steht jedoch keineswegs fest. Forster besaß ein Exemplar des Fasciculus novus exhibens varia variorum . . . scripta jocosoria, s. l. 1632, 40, ber unter ben 16 Schriften, aus benen er zusammengesett ist (die batirten barunter stammen aus den Jahren 1625—1628), auch die Floia in der Ausgabe von 1627 enthält. Drei von biesen Schriften, vielleicht auch 4, stammen erweislich aus Rostock; zwei davon geben Augustin Ferber als Drucker an. Hierauf fußend schreibt Forster auch seinen Druck der Floia (um den allgemein gebräuchlich gewordenen Namen anzuwenden; die ersten Ausgaben haben beutlich FLÖIA), welchen er für ben ältesten hielt, Augustin Ferber zu, und vermuthlich mit Recht. Nun ist aber der älteste nachweisbare Druck vom Jahre 1593 datirt, ohne Angabe des Druckers und Druckortes (anscheinend einziges Exemplar in Wolfenbüttel) und trägt keinerlei Merkmale an sich, die auf Rostock als Druckort hindeuten. Weder die Schrift, noch die Einfassung des Titels bietet dafür den geringsten Anhalt, da dieselbe landläufige Antiqua und die aus unter sich gleichen, aber verschieden angewendeten Studen zusammengesetzte Titelbordure zwar in der Officin Augustin Kerber's vorkommt, aber genau ebenso häufig in Hamburg, Leipzig, Magdeburg und an anderen Orten sich findet. Auch ber Dialekt ist keineswegs rein meklenburgisch, auch nicht hamburgisch, und ist bereits in der ersten bekannten Ausgabe mit hochdeutschen Formen untermischt, was dann mit jeder folgenden zunimmt. Sollte daher die sich auf B. 222 stützende Annahme, Hamburg sei der Entstehungsort des Gedichts, gehalten werden, so könnte der Verfasser nicht unter den geborenen Hamburgern gesucht werden, sondern etwa aus dem Kalenbergischen dorthin eingewandert sein. Daß derselbe ein Arzt war, wie Sabellicus in der unten zu erwähnenden Ausgabe annimmt, läßt sich durch nichts nachweisen. Prof. Bechstein's allerdings nur flüchtig hingeworfene Bermuthung, der Rostocker Professor Wilhelm Lauremberg könne der Verfasser sein, dürfte sich nicht halten lassen.

Der Titel der nur in dem einen Exemplar der Wolfensbütteler Bibliothek bekannten ersten Ausgabe lautet

FLÖIA | Cortvm versi- | cale | De Flôis, schwartibus, illis deiriculis, quae o | mnes ferè Minschos, Mannos,

Weibras | Iungfras &c. behuppere, & spitzibus | suis schnaftis steckere & bi- | tere solent. | Avthore Gripholdo Knick | knackio ex Floilandia. || Anno M. D. XCIII.

1 Bogen in 4°. Bielleicht Rostock, Aug. Ferber.

Die Literatur über dies Werkchen findet sich zusammengestellt in: FLOIA. Cortum versicale de Flohis. Autore Griffholdo Knickknackio ex Florlandia. Ein mattaronisches Gedicht vom Jahre 1593. Nach den ältesten Ausgaben revidirt, mit einer neuen Uebersetung, einer literarhistorischen Einleitung nebst Bibliographie, sprachlichen Anmerkungen und Barianten, sowie einem makkaronischen Anhang versehen und neu herausgegeben von Dr. Sabellicus. heilbronn, Berlag von Gebr. Henninger. 1879. Die Ausgabe von Sabellicus (Buchhändler Dr. E. W. Sabell in Berlin) giebt sich einen gelehrten Anstrich, erfüllt aber mit einziger Ausnahme ber Literatur-Uebersicht keinen ber etwa daran zu machenden Ansprüche, da der Berfasser statt des ältesten und besten irgend einen beliebigen Text zu Grunde gelegt hat und weder lateinisch noch niederdeutsch genügend zu verstehen scheint, um das sonst wirklich nicht schwierige Opus richtig zu erklären. — Weiter ist noch zu beachten Bechstein in den Verhandlungen der 36. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Karlsruhe vom 27.—30. Sept. 1882 (Leipzig 1883) S. 245—247.

## CCXXXVI.

Sproke d. h. Schrifft van dim (sic) vornehmsten Houetstücken Christlyker Lehre u. festtyden. Och utherlesene Psalmen u. Gebede. Rostock 1599.

So in dem Antiquariats-Cataloge Nr. 57 (Theologie, 1884) von L. Bamberg in Greifswald auf S. 83 unter Nr. 2207 aufgeführt und mit 2 Mark bewerthet. Leider war das Exemplar bereits verkauft und konnte der Käufer nicht mehr ermittelt werden.

Möglicher Weise ber zweite Theil eines Gesangs ober Erbauungsbuches, sonst jedoch gänzlich unbekannt, da Nachsforschungen in einer großen Anzahl der bedeutendsten Bibliotheken zu keinem Resultate führten.

## CCXXXVII.

RHYTMI MENSALES. | Dat ys: | Ein seer lustich | vnde kortwylich Bokeschen, | darin beyde Geistlike vnde Werldt= | like Ryme tho vinden van der Leuern, so duer | Dische, in Kösten, Gastbaden vnde dergelyken | Geselschoppen könen vnde mögen gebruket | werden: So thovorn nüwerle im | Drücke geseen worden. || Au duerst körtlick thosamen gestellet, vnde | in dissentiken Drück gegeuen, | dörch | JOHANNEM IVNIOREM. || (Verzierung mit Mascaron) | Koep my balde vnd liß my recht, | Kanst vth my leren rymen schlecht. || Gedrücket im Jare, 1601.

Auf der Kückseite des Titels steht unter einer Zierleiste:

De Hußtafel,
Darinne befunden wert, wo
de Here vnde fruwe scholen os
uerall im Huse upseent
hebben.

EIn hußwerdt de moth duerall, Thoseen thom huse, hoff vnd Stall. Dem Gesind gar vortruwen nicht, Schal ydt wol werden vthgericht. De here moth mit syn de Unecht, Schal ydt werden bestellet recht. Wor de fruw och nicht Maget ys, Dar geschüth vnrhadt gar gewiß.

(Arabeskenartige Verzierung.)

Bl. 2a beginnt der erste Theil des Buches, die geistlichen Reime, mit der Ueberschrift: Geistlike vnde | Werldtlike Ryme van der | Ceuern. Dieser Theil enthält 85 Reime und endet Bl. 14a (B 6). — Bl. 14b folgt der zweite Theil: (Zierleiste) Volgen de Werlotliken Ry- | me van der Leuern. Unter dieser Ueberschrift finden sich 130 Reime vereinigt. Auf Bl. 35b (Giij) fteht ber

## Beschlut.

YD dem Ceser dyth Bocksche guellt, Thebb ick noch etlike Ryme astellt, Daran ich hebb gelecht all mynen (flyth,

Scholen od kamen mit der tydt. Doh yuw hyrmit wunschen Gades gnad, De wold yuw bhoden fro vnd spad. ENDE.

(Dieselbe Arabeste wie Bl. 1b).

Bl. 36, welches leer war, ist beim Umbinden des vor= liegenden Exemplars im alten Bande gurudgeblieben.

8°. — 36 BU. ohne Blz., mit Cust. u. Sign. U—E. (E nur 4 BU.) und Columnentitel. — 28 Zeilen. — Anscheinend ein Druck von Stephan Möllmann in Rostock, da er in den Typen vollständig mit einem früher damit zu= sammengebundenen Drucke aus St. Möllmann's Officin übereinstimmt. Diefer Druck ift:

Der Achtsehen= | de Psalm Dauids, welcher | ist eine Weissaung von Christi Lei= | den, Sterben vnd Auffserstehung . . In Reimen verfasset | vnd gestellet | Durch | M. Johannem Vilitium. | Gebrucket zu Roftock, durch Ste= | phan Mullmann. | Anno M. DC.

8°. — 8 BU. (bas lette leer).1)

Stadtbibliothef zu Lüneburg. (No. 28468. DL. 184).

Eine andere Ausgabe: Gedrucket tho Hamborch, In vorlegginge M. Frobenij, | Im Jahre: 1604. welche mit

8°. 8 BU. (das lette leer).

<sup>1)</sup> In bemselben Bande (Stadtbibliothet zu Lüneburg 5795) besindet sich noch folgender sehr seltene Rostoder Drud:
DESCRIPTIO. | Von der Er= | schaffung onserer ersten El- | tern, Adam und Euan . . . Durch Johannem Albinum, | Theologiae Studiosum. | Gedruckt zu Rostock, bey Steffan | Millman, Anno | M. D. C. I,

ber beschriebenen Wort für Wort und Seite sür Seite übereinstimmt und nur in der Orthographie, den Lettern des Titels und der Ueberschriften und in den Verzierungen abweicht, besitzt die Universitätsbibliothek zu Rostock (Cf. 7920) aus Wiechmann's Sammlung.

Die noch heute auch in Meklenburg hier und da bestehende Sitte der Leberreime ist hiernach schon recht alt und früher anscheinend allgemein gebräuchlich gewesen. So besginnt Nr. 110 der "Werldtliken Reime"

Jot ys gebrücklick duerall, Dat men de Ceur berymen schal. Ein yder van synm Ceeffken schon

und belehrt uns so nicht nur über die Verbreitung, sondern auch über den ursprünglichen Zweck dieser als Gesellschaftsspiel dienenden improvisirten poetischen Ergüsse. Es ist natürlich gar nicht zu verwundern, daß Plattheiten und Gesichmacklosigkeiten in großer Zahl dabei mit unterliesen und von diesen ist auch unsere Sammlung nicht frei zu sprechen. So muß uns heutzutage wohl die ganze erste Abtheilung, die Geistliken Ayme, als eine schwer begreisliche Geschmacksvertrung vorkommen. Nur wenige Stücke, so besonders die beiden Tischgebete Nr. 13 und 14, erscheinen nicht ganz als solche. Sie lauten:

#### 13.

Diß Ceuer ys nicht van eim Kanyn, Myn Rym schal ein Gebedtlin syn. HER Godt Vader im hemmelryck, Wy dyne Kinder all thogelyck, Bidden dy jt vih herten grundt, Spyse vns all tho disser stundt. Doh vp dyn ryke milde handt, Behod vns her vor Sund vnd Schandt. Gyff vns frede vnd enicheit, Bewar vns herr vor durer tydt, Darmit wy leuen salichlick, Dyn Ryck besitten ewichlick. In vnses hern Christi Namen, Wol dat begert, de spreck, Umen.

## 14.

Diß Ceuer vam Hoen, nicht vam Raue, Wy dancken Gobt vor syne Gauen,

De wy van em entfangen haben. Ond bidden vnsen leeuen HErn, he wold vns alltyd meer beschern, Ond spysen vns mit synem Wordt, Dat wy satt werden hyr vnd dort. Och leeuer Godt du woldst vns geuen Na disser Werldt dat ewig Leuen.

Diese beiben Sprüche, namentlich ber zweite, geben uns zugleich eine Vorstellung von der Art und Weise, wie der Berfasser arbeitete. Er nahm ganz einfach ein beliebiges Gebet, einen Liedervers oder auch ein Sprüchwort und setzte einen Leberreim von zwei Bersen davor, wie in Nr. 13, mitunter aber machte er es sich noch bequemer, indem er nur einen einzelnen Lebervers dem Anfange des gewählten Spruches im Reime anpaste, fo daß nun ber Spruch eine ungerade Verszahl erhält und mit drei Reimen beginnt, wie in Nr. 14. Nur wenige Fälle, etwa 5 bis 6 unter den 215. sind es, in denen man den Herausgeber auch für den Dichter ansehen könnte, und so hätte es ihm natürlich nicht schwer fallen können, noch ungezählte Mengen folcher Reime aus dem Aermel zu schütteln. Gerade wegen bieses so geringen Grades von Selbständigkeit ist es indessen zu bedauern, daß er sein Versprechen, noch mehr zu veröffentlichen, anscheinend nicht eingehalten hat, da namentlich die weltlichen Reime eine reiche Fundgrube für niederdeutsche Sprüchwörter, Priameln und Bruchstücke von Volksliedern und Schwänken darftellen. Auch die geistlichen Reime, wiewohl sich unter ihnen viel Uebertragungen aus dem Hochdeutschen finden, enthalten mancherlei Bemerkenswerthes. So ist 3. B. das hier mitgetheilte Tischgebet Nr. 14 in der wahrscheinlich ursprünglichen hochbeutschen Fassung noch heutigen Tages im Ge-Bei den spärlichen Resten älterer niederdeutscher Bolts- und Spruchdichtung, die auf uns gekommen sind, schien es daher empfehlenswerth, die ganze bisher nur in zwei vollständigen Exemplaren (in Lübeck befindet sich noch ein befektes) bekannte Sammlung durch einen neuen Abbruck wieder allgemein zugänglich zu machen. Dieser Abdruck, vorläufig nur die weltlichen Reime umfassend, ist im Jahrbuch des Bereins für niederdeutsche Sprachforschung Bd. 10, 1884, S. 59—89 erschienen und darum mögen hier nur noch einige wenige von den weltlichen Reimen als Beispiele für Priamel, Sprüchwort und Schwank Platz finden.

## 16.

Diß Ceuer nicht wyth gfetn vam Magn. Ein Orgel, Klock vnd Wüllenbagn, Ond bose Kinder ungetagn.
Ein Hoer und ein Stockvisches lyff, Ein Udteboem und ein duel Wyff.
Ein Esel de neen Seck kan dragn, De negen dohn nichts ungeschlagn.

## 57.

Diß Ceuer ys nicht vam wildn deert, Ein gudt frundt, vnnd ein vorsächt Swerdt, In nöden syndt vel geldes werdt.

67.

Diß Leuer ick eth se ys licht, Del worde vullen den Bueck nicht.

#### 107.

Diß Ceur vam Hoen vpm Dische steith, Dith ys der Kramer Gerechticheit, Dat se des morgens nicht eer vpstahn, Se seen denn de Cuß vpr Dekn gahn, Ich bin darumm dem Werde quadt, So Cuß vp synen Bedden hat.

Am aussührlichsten handelt über die Leberreime Gervinus in der Geschichte der deutschen Dichtung, 5. Ausl., Bb. 3, S. 407, doch ist ihm wie allen Literarhistorikern außer Weller, der in seinen Annalen der poetischen National-Literatur der Deutschen im XVI. und XVII. Jahrhundert Bd. 1, S. 361 unter Nr. 405 die Hamburger Ausgabe von 1604 nach dem Rostocker Exemplar aufführt, die Existenz dieser Sammlung undekannt geblieben. Gervinus nennt, augenscheinlich nach Hoffmann von Fallersleben, die EPA-TOLOGIA HIEROGLI- | PHICA RYTMICA. | New und hiebe= | uor niemals außgegange= | nes formular. | Ausschen, Gastereyen, und ehr= | lichen Malzeiten

<sup>1)</sup> Monatsschrift von und für Schlesien 1829, S. 231. – Weimarische Jahrbücher I, S. 325.

die Ceber zu reimen, . . . . Ullen Reimbegierigen Gesellen vnd Jungfra= | wen zu liebe vnd gefallen ans tage liecht | Durch Huldrichum Therandrum. | . . . | Zu Magdeburg bey Johan. Francken. 1605. 80 ungezählte Bl. 8° mit Sign. )(, U — I. — Titel roth und schwarz (Kön. Bibliothek zu Berlin Yd 3501) als erste berartige Sammlung. Therander, ober, wie er in Wirklichfeit heißt, Johann Sommer aus Zwickau, Pfarrer zu Ofterweddigen, ein großer Verehrer von Fischart, hat jedoch, was Hoffmann übersah, die Rhytmi mensales des Johannes Junior in Händen gehabt, wie aus seiner Vorrebe hervorgeht. Er sagt ba Bl. 7b, es sei ihm "vnlangsten von einem vornehmen Buchhendler ein Büchlein von Ceberreimen zu= gestellet, mit bitte, dasselbe zu corrigiren und zu vermehren, dz dasselbe auff die natur, art, vnd eigenschafft der Chier, welcher Leber bereimet war, gentzlich appliciret vnd ge= richtet wehre: Als ich es aber kaum angesehe, hab ich zwar an anzahl bey 200 Reimen gefüden, aber nit einen, der de subjecta materia redete, derwegen ich es auch hin= geleget, vnd mich damit nit verwirre wolle."

Nieberdeutsche Leberreime aus dem Volksmunde theilt Latendorf in Frommann's Deutschen Mundarten V, 1858, S. 285 mit; hochdeutsche aus dem handschriftlichen Reisetagebuche eines schlesischen Edelmannes aus den Jahren 1620—1625 führt Hoffmann v. Fallersleben in der Monatsschrift von und für Schlesien 1829, S. 231, an. Die letzteren zeigen große Verwandtschaft mit denen des Johannes Junior; der eine davon scheint geradezu aus Nr. 125 übersett.

Ueber den Verfasser ist nichts bekannt. Der Name kann ein angenommener sein, könnte aber, nach einer Versmuthung des verstorbenen Prof. W. Junghans, auch eine Latinistrung von Lüttjohann oder Junghans vorstellen sollen.

# CCXXXVIII.

Davids | Gulden Kleinodt, | Dat ys: | De Sösteinde | Psalm, Ullen Crüzdragen= | den, Crostbegerigen unde Hem= | mellevenden Christen thor Lehre unde | Crost: den Roeck= losen Weldtkindern duerst | tho Truwhertiger vormaning vnde war= | ninge in etlicken Predigen vth= | gelecht vnde erklert, | Dorch | M. MICHAELEM NICOLAI Flensburg. | Pastoren der Kercken in Sün= | derborch. | Psalm: 94. | Ich hadde vele bekümmernisse in mynem | Herten, duerst dyne Tröstinge HEre | vorstöweden myne Seele. | AD LECTOREM. | Porloge, & cum candore Christiano judica. | Rostock, Gedrücket by Jochim Lueß, 1613.

Roth und schwarz gedruckt. — Das Titelblatt ist von einer schmalen Zierleiste umgeben; auf der Rückseite steht innerhalb einer ähnlichen, aber noch einsacheren, Jesus myn Crost, De my vorlöst. Hierauf solgen 2 lateinische Disticken, die in 10 deutschen Versen mit dem Ansang Myn Gülden Kleinodt ys Jesus Christ umschrieben werden. Darunter steht M. N. Fl., welche Ansangsbuchstaben seines Namens der Verfasser durch Mors Nostra Floret & Floredit erklärt und diesen Gedanken durch solgenden Syllogismus erläutert:

Est homo dum vivit Flos, sed Flos iste caducus, Mortuus ast vivit caeli plantatus in horto. Ergo: Est

mea mors Vitae Natalis, flosq'z futurae.

Bl. 2a beginnt die Vorrede mit der Widmung: Dem Edlen, | Ehrnvesten vnde | Gestrengen, | Vurchart Daldorssen, | Op dem Förstlicken Holstein= | schen, Gottorpschen Huse, Besteldem | Marschald vnde Rath, | Mynem grotzünstigen Juncker | vnde vortruwden gudem | Fründe: und schließt auf Bl. 9a mit der Unterschrift: Sünderborch im Jahre na vnsers eni= | gen Salichmakers JEsu Christi') Gebort | 1611. am Dage deß truwen Vischops | Vurchardi, an welckerem Dage ick dorch | Gades gnade de erkleringe disses Psalmes | hebbe beschlaten. | J. E. G. | Willige | M. MICHAEL NICOLAI | Pastor vnde Seelsorger | in Sünderborch. | (Prei Blätter.)

Auf Bl. 9b—11b folgen zwei lateinische Gedichte von Eilhard Lubinus und Johannes Monrad und ein griechisches von M. Johannes Brandes aus Sonderburg. Bl. 12a enthält nur einen kleinen, auch sonst in Fueß'schen Drucken vorkommenden Holzschnitt, König David den Herrn anbetend, in einer Zierleiste. Bl. 12b—16b steht der Sum-

<sup>1)</sup> verbrudt CBrifti.

marische | Inholdt der geholdenen | Predigen auer den sössein= | den Psalm, darunter ein gleichfalls öfter zu findender Holzschnitt, eine heraldische Lilie in reicher, aber nicht besonders sein geschnittener Renaissance | Umrahmung. — Die in 13 Predigten eingetheilte Auslegung nimmt 472 Seiten ein.

8°. — 252 Bll. mit Custoden und Signaturen a, b, U—ff. Bl. 1—16 ohne Zählung, Bl. 17 bis zu Ende mit den Seitenzahlen 1—472. — 25 Zeilen. — Zeile 2, 4, 5, 12, 16 und 22 des Titels roth gedruckt; der Text mit doppelten Linien eingefaßt, zwischen denen die Seitenübersichristen, Citate, Signaturen und Custoden stehen.

Der Verfasser, Michael Nicolai aus Flensburg, wurde im Mai 1579 in Rostock immatrikulirt und erward sich daselbst am 21. April 1586 die Magisterwürde. In demselben Jahre wurde er Pastor in Sonderburg und starb hier 1623, im 69. Lebensjahre. Moller führt in der Cimbria literata Tom. I, p. 461, noch von ihm an:

Euthanasia Christiana; dat iß: Christlike Stervekunst, in XII. nuttlicke Regeln affgedeelet. Lubocao 1610. in 8°.

Große Königliche Bibliothek zu Kopenhagen.

Bruun, Bibliotheca Danica I, 519.

# CCXXXIX.

Eine vormaninge | an vnse leuen Düdeschen, dath se dath | Licht des hillygen Euangelij, dat ehn | Godt vth sünderlyker gnade schynen leth, danckbarlick unde | mit einem gelduigen Herten annemen, vnde sich daruth bekeeren, | Op dat nicht de straffe der vndanckbarheit duer se kame, ehr den dat se idt gewahr werden, |

Im Cone, | Wo Godt de HERE nicht by vns holdt, 2c. (Roftock, Joachim Fueß 1617. — 4°.)

Im Ofterprogramm der Großen Stadtschule zu Rostock von 1868 macht Direktor Dr. Krause einen höchst seltenen hochdeutschen Liederdruck bekannt, welcher auf ein niederdeutsches in Rostock gedrucktes Original zurückgeht und anscheinend zugleich die einzige Kunde von diesem erhalten hat.

Hormannus Vospasius, mit seinem deutschen Namen Wopfe oder Wepfe (lettere, dem Hochdeutschen am nächsten stehende Form gebraucht Wackernagel, das beutsche Kirchenlieb, Bb. 4, S. 737 ff.), Prediger zu Stade, hatte im 3. 1571 im Berlage Paul Knufflocks in Lübeck einen Band (Mye Chriftlike Gesenge onde Lede (vgl. Wackernagel, Bibliographie Nr. CMXXIII, S. 370) herausgegeben, der jetzt nur noch in zwei Eremplaren in Berlin und Raffel vorhanden ift und sehr bald nach seinem Erscheinen, schon im Jahre 1589, ver-Mit dem Zurücktreten der niederdeutschen Sprache im öffentlichen Leben verschwanden auch die niedersächsischen geistlichen Lieber, wenigstens wurden dem durch die Neubearbeitung des Slüterschen Gesangbuches von 15771) endaültig festgestellten Liederschatz der Gemeinde seitdem keine neuen Bestandtheile mehr zugeführt. So konnte es kommen, daß der Rostoder M. Joachim Everhard, als er am 3. Juli 1617 die Sammlung von Wepse in die Hand bekam und in bem oben bezeichneten Liede berselben (No. LXV) eine Bestätigung einer von ihm im selben Sahre herausgegebenen Schrift über Röm. 1, 18, fand, sich veranlaßt sah, einen neuen Abdruck des Liedes zu veranstalten. Das neu erstandene Lieb wurde zum Jubelfest der Reformation, am 1. November 1617, in Wittenberg öffentlich verkündigt und ausgetheilt und fand folchen Beifall, daß es im folgenden Sahre, ins Hochdeutsche übertragen, in Leipzig zum britten Mal aufgelegt wurde. Von dieser Ausgabe besitzt die Hamburger Stadtbibliothek ein Exemplar.

Der niederdeutsche Text, nach welchem der Titel, jedoch mit der Zeilenabtheilung des hochdeutschen Druckes, oben mitgetheilt ist, findet sich bei Wackernagel, das deutsche Kirchenlied, Bd. 4, Nr. 1113. (S. 752), der hochdeutsche dei Krause a. a. D. Ebenda sind auch die zu erlangenden Nachrichten über den Dichter und den Herausgeber zu finden. Die Unterschrift des Liedes lautet daselbst:

Rostogk druckts in Sachsischer Sprach Joachimus Lueß?) Anno 1617. In beförderung M. Joachimi Everhardi Megapol. Dieners am | Wort Gottes, dem dieses Gott den 3. Julij, nach der in Sanct Jakobs Kirchen von | jhm gehaltenen Predigt, in einem kleinen Gesangbüchlein, Autore

<sup>1)</sup> Th. II, Nr. CXLIII, S. 73. — Bachmann, Geschichte bes evangelischen Kirchengesangs in Medlenburg, S. 60 ff.
2) Soll natürlich fuest heißen.

Hermanno Ve | spasio zu Cübeck Unno 1571. gedruckt, zur Bestetigung seiner den 25. Martij. zu Rostock | publicirten Klagschrift, wie die hernach folgt, über die Wort zum Römern | am ersten (VerltateM In InJVstICIa<sup>3</sup> DetInent) unvermuthlich, | aber gantz mercklich in die hände gegeben.

# CCXL.

Ein Roftocisches Gesangbuch von An. 1618 in niederbeutscher Sprache

"erwähnt D. G. Schöber in seinem (Ersten) Beytrag zur Lieder-Historie, Leipzig 1759, S. 77. Sine Verwechselung mit dem in demselben Jahre erschienenen Greifswalder Gesangbuche dürfte hierbei kaum anzunehmen sein. Es hat also wohl Aug. Ferber, nachdem in Greifswald sich ein Concurrent des Gesangbuches bemächtigt, dasselbe wieder auf seiner Rostocker Presse aufgelegt." Bachmann, Geschichte des evangelischen Kirchengesanges in Mecklenburg, S. 80.

## CCXLI.

Unleidung: | Wo sick ein Christ vp | allen Stunden vnd Klockenschlegen, | dat ganze Jahr aver vnde alle tydt, Gades | vnde sines Wordes, Wunder vnde Chosage | möge erinnern, vnd sick Gade tho | befehlen: | Gestellet dörch weilandt Erwerdigen | Hern | PETRUM FLORUM, Choder tydt | gewesenen Pastorn der Kercken Bretstede, | Tu averst in dissem 1624. Jahre vpt nye avergesehen | Dorch | MARTINUM FLORUM Juniorom, | vnde vth dem Düdeschen in Latinische version ge= | bracht, thom fröligen vnde gelücksaligen | Ayen Jahre | (Bignette: Ein die Posaune blasender Engel) | Rostock | Gedrückt dörch Jochim foeth,

blasender Engel) | Rostock | Gedrückt dorch Jochim foeth, Der Titel ist mit Randleisten umgeben, die Rückseite leer. Bl. 2a folgt die Widmung an eine große Anzahl von Verwandten und Gönnern in und dei Brettstedt und Flensburg. Die von Bl. 2b — Bl. 7a reichende Vorrede ist unterzeichnet Gegeven tho Rostock | am 1. Januarij, deß 1624. Jahrs. | J. Erw. A. Ernv. G. G. | Williger | Martinus Florus. | S. S. Theolog. Stud.

<sup>3)</sup> Als Drudfehler fteht InJVstIcIa.

Hieran schließt sich Bl. 7b ber Text, zwölf vierzeilige, je auf einen Stundenschlag bezügliche Strophen mit lateinischer Uebersetzung in Distichen. Die erste Strophe lautet: Wen de klocke Ein geschlagen machestu | sprecken offt gesdencken also:

EIn Einiger Gobt aver alles ys: Ick geldue gantz gar vnd byn gewiß, Du wilt myn einiger Vader syn, Myn einiger Trost in angst vnd pyn.

Bl. 10a: Nu folget ein Anders, Welckes ys op dat | körteste begrepen, wo sick ein Christen Minsch | Godt bes sehlen schal, wenn de Klocke | schleidt.

Ein. EIN Einiger Godt help my vth Noth.

Unice sole Deus socium to casibus adde. u. s. w. Den Schluß bilbet Ein Gebedt. | Im Nyen Jahrs anfand, Manten, | Weken, Dagen, vnde | Stunden und ein Carmon elegiacum in Natalem domini nostri Jesu Christi, bessen Ende in unserem Exemplare sehlt.

Universitätsbibliothek zu Rostock. (Fm. 12012.)

Das befecte Exemplar enthält 12 Bl. 4° ohne Blz., mit Cuft. und Sign. U.— C.

Ueber den Verfasser hat sich, da derselbe unter den verschiedenen von Moller in der Cimbria literata aufgeführten Männern dieses Namens fehlt, nichts weiter ermitteln lassen, als daß der eigentliche Autor Peter Flor, Pastor zu Brettstebt, das Schriftchen zu Neujahr 1602 an seine Bemeindeglieder ausgetheilt hat, furz vor feinem Ende, und daß derfelbe viele Anfechtungen in seinem Predigtamte zu erdulden hatte. Auch von dem sonst gleichfalls unbekannten Herausgeber ließ sich nur feststellen, daß er der Sohn eines Bürgers Matthias Flor in Brettstebt war und im Mai 1623 in Rostock immatrifulirt wurde. — Die beutschen Berse sind poetisch werthlos, die Beziehungen auf die einzelnen Zahlen gesucht und die abgefürzten Spruche ohne die ausführlichere Fassung geradezu unverständlich, so zu 6 (mit Beziehung auf die sechs Krüge bei der Hochzeit zu Cana): Sog Kruken Wyn myn frowde schal syn, was einem alten Kritikus, vielleicht einem Commilitonen bes Herausgebers, zu allerhand boshaften Randbemerkungen Unlag gegeben hat.

# Zusate und Verbesserungen.

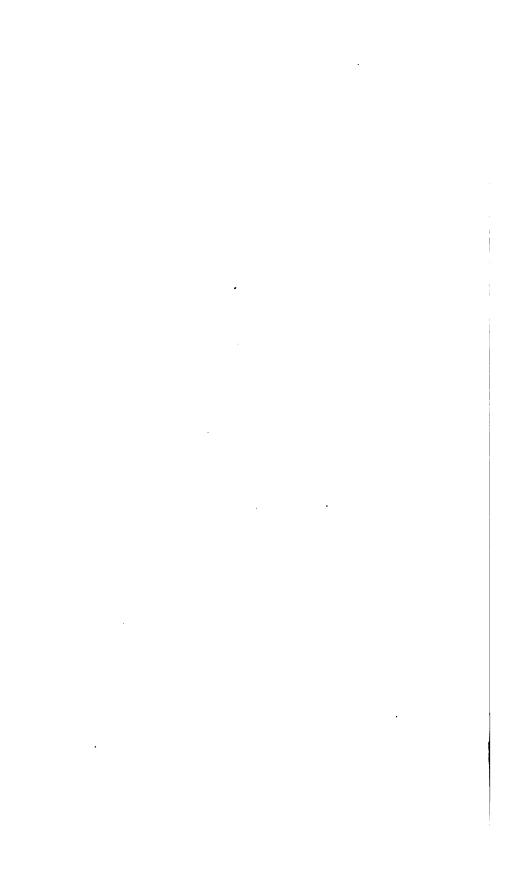

# Bum ersten Theil.

# I.

Das Crux fidelis to dude ist unter dem Titel "Das älteste Meklenburger Karfreitagslied. Ein Beitrag zur Litteratur des niedersächsischen Crux fidelis" von Oberlehrer Dr. A. Frehbe in Parchim im lateinischen Urtezt, in der niederdeutschen Umdichtung und einer neuen gereimten hochdeutschen Uebersetzung derselben herausgegeben und mit sehr schätzbaren Anmerkungen versehen worden. Leipzig, in Commission von Justus Naumann. 1873. 15 S. 4°.

Den Sammelband der Strassunder Stadtbibliothek (H. 152), welcher die Auslegung der zehn Gebote enthält, hat L. Götze in den Geschichts-Blättern für Stadt und Land Magdeburg, Jahrg. 7, 1872, S. 345—354 genau beschrieben und daselbst S. 348, Anm., auch diese Schrift aufgeführt. Bgl. oben S. 79, Anm. 1.

## II.

Ein vollständiger Abdruck der so werthvollen Schriften des Nicolaus Ruß ist für die Denkmäler, herausgegeben vom Verein für niederdeutsche Sprachforschung, in Aussicht genommen. Herr Dr. A. Nerger zu Rostock ist mit der

Bearbeitung derselben beschäftigt.

Noch weitere bestimmte Nachrichten über die Lebenssschicksale dieses merkwürdigen Mannes, außer dem wenigen, was Flacius an der Th. I, S. 12 mitgetheilten Stelle beisbringt, haben sich disher nicht erlangen lassen. Nachforschungen über ein etwaiges Auftreten desselben in Livland, denen Mitglieder der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseervoinzen Außlands in Riga freundliche Unterstützung gewährten, blieden erfolglos. Auch die Matrikel der Universität Rostock lieferte kein ganz sicheres Resultat in Betreff seiner Heimath, da in derselben zwei Namen vors

kommen, die sich auf ihn beziehen lassen und daher keine absolute Sicherheit gemähren. Es finden sich unter den im Wintersemester 1477 — 78 Immatritulirten am 9. Oct. ein nicolaus rutze intraneus und am 18. Nov. ein Nicolaus rust de lutkenborch verzeichnet. Im Album der facultas artium ist eingetragen, daß nicolaus rutze 1479—80 das Baccalaureat, 1485 die Magisterwürde erwarb. Das scheint für Rostock als Geburtsort unseres Nicolaus Ruß zu sprechen. Daß er an der Universität lehrte, bezeugt Flacius, da er Conrad Regelius und M. Vitus, fidelis Christi minister ad S. Joannem als seine Schüler in humanioribus studiis nennt. Seine Lehrthätigkeit läßt sich also mit Sicherheit nur bis zum Jahre 1508, wo Pegelius bereits das Rectorat der Regentie Porta cooli übernahm, nachweisen. Im Nov. 1511 ist in der Matrifel ein Nicolaus Kusse de gardeleue eingetragen, deffen Name bei flüchtiger Durchficht wohl für Russo gelesen werden konnte; vielleicht hat bies zur Aufstellung des Jahres 1511 beigetragen. Der zweite um 1556 noch lebende Schüler unseres Rug, M. Vitus, fidelis Christi minister ad S. Joannem ist bisher noch nicht mit Bestimmtheit festzustellen gewesen. In Rostod, an das doch zuerst gedacht werden muß, kommt um diese Zeit nur ein Bith Berch (Vitus Bergius bei Ungnaden, Amoenitates), seit 1554 Prediger zu St. Jacobi, † 1563, vor. Dieser könnte allerdings vor D. Johannes Draconites, dem einzigen Prediger an der St. Johanniskirche (1552 — 1560), den Nic. Gruse im Leben Slüters aufführt, in der vormaligen Dominikanerkirche gepredigt haben, ist aber in der hier in Frage kommenden Zeit, also etwa 1496 — 1516, in der Matrikel der Universität Rostock nicht aufzufinden. findet sich nur ein birecter Zeitgenosse Pegels, Vitus schaph de lubeca, am 30. Sept. 1505 eingetragen und außer diesem noch Vitus eyler de walsrode, 29. März 1497. mußte 1556 bereits gegen 80 Jahre alt gewesen sein. Ferner fällt auf, daß Gryse sich bemüht, jedem seinen akademischen Grad zukommen zu lassen, Bith Berch jedoch nur als Her) bezeichnet. Möglicherweise meint Flacius also gar nicht die St. Johanneskirche zu Rostock. Jedenfalls ist die Beitbestimmung der zweiten Entweichung des Nicolaus Ruf aus Rostock, welche Flacius giebt (vixit ante annos 40), zu unbestimmt, um baraufhin, wie es bisher geschehen ist, mit Sicherheit das Jahr 1516 anzunehmen; dieselbe kann recht wohl mehrere Jahre früher fallen.

In der Schrift: Untzeygung wie die gefallene | Chriftensheit widerbracht müg werden, in pren | ersten stand in wilchem sie von Christo vnd | sepnen Upostel erstlich gespstant vn auff | gedawet ist. Vor hundert iare beschspsieden, vnd it aller erst gesunde, | vnd durch den drück an tag | geden. | 1524 || Das Concilium zu Basel vnd | die Behmen betreffende. || Inhalt des dücklins sindestu off der | andern septten. | Q 4°. 16 ungez. Bil. mit Cust. und Sign. U — D¹) heißt es am Schlusse des Inhaltse verzeichnisses auf der Kückseite des Titelblattes: Vor langer zept geschrieben, aber ytht aller erst tü Rostock im land zu Mechelndurg gesunden, vnnd durch den druck, gemeyner Christen hat²) zu gutt, an tag gegeben. 1524.

Ausführlicher berichtet ber Herausgeber, Marti: Reinshart vonn Einelstat, Prediger zu Ihen in der Zuschrift an den Rath zu Nürnberg auf Bl. 2b:

So hat es sich gefügt, das ich im 1521 jare, gen Rostock (als ich wider in Denmarcken reyset) kame, alda bey einem liebhaber Euāgelischer warheyt, herberge hatte, wilchs name d'jung Hans Kaffmeister. Mit disem als wir von dem heyligen Euangelio zereden ansiengen, sagt er mir von eynem priester, der ettwa da selbst gepredigt, vnd viel köstlicher alter büchlein hinder sich gelassen haben sollte, wilche nu in gemeltes kauffmans hauß verborgen lagen.

Als aber ich mit vielfeltiger bett vnd flehe, yhn vorsmochte füret er mich mit sich, vnd weyset mir seer eynen grossen schatz solcher heylsamer büchlin, vor hundert vn mehr iaren also Christlicher weyß geschriebenn, das ich Got seyner genaden noch biß anheut nicht volndanden kan, das er seyn heyliges wort, allteet bei den seynen hat so genedig lassen wirden, das der Antichrist gleichwol, als eben ietzt Gott lob kundt gewest, an das des trucks mangel, dar durch es aller wellt offindar werden hat mögen.

Das aber solche edele buchlin alda so vemerlich verderben, vnnd nicht gedrückt werden solten, bekhömerts mich, bat gedachten hangen Kaffmeistern, wollt mir yr exliche

<sup>1)</sup> Rach dem Exemplar der Rostoder Universitäts-Bibliothek beschrieben; es existirt noch ein anderer Druck mit abweichender Orthographie und Zeilenabtheilung.
2) Druckseher sur Christenheit.

in druck zügebenn, mit teylen, wilchs er also that. Qedoch batt er mich, das ich sie bey seynes leybs leben, oder ye nit als das er sie mir behendigt, in druck gehn liesse, dann ein prediger Münich (vonn wilchenn allen nie kein gutt, arges aber vberslüssig komen) Joachim Ratstein) genant, yme seur vnd marter, als stock, wolt sagen, ketzermeyster des Bapsts, wo obgedachtes predigers leer oder büchlin (wilchs er hette) an tag kemen trawet. Ulso, die weyl ich nit wolt bergen, wo die bücher vnd durch wen sie zü meinen handen komen weren hab ich sie, dis viss sicherheyt vilgemeltes Hansen Kassmerk, da mit er vor solchem leyd vnd seel vorderberischen prediger Müniche, vorwart, vn in die ruhe gottis erfordert, an tag geen, vn in druck komen wolle lassen.

Hält man diesen Bericht mit dem des Flacius zusammen, so liegt es sehr nahe, Nicolaus Ruß für den genannten Priefter zu halten, zumal sich in den erhaltenen Schriften desselben hussitische Lehren gar nicht verkennen lassen. Die Erzählung bes Flacius erscheint bann auch ganz flar und selbst der Weg, auf welchem Flacius in den Besitz eines Exemplars des Buches de triplici funiculo und einer handschriftlichen Evangelienharmonie kam, würde sich vielleicht vermuthungsweise feststellen lassen, wenn nämlich Reinbart und Flacius in Jena noch in personliche Berührung tamen ober wenigstens Reinharts Bibliothek in Jena verblieb. Schon Krey bezog diese Stelle auf Ruß (Beiträge zur Medlenburgischen Kirchen- und Gelehrtengeschichte Bb. 2, 1821, S. 175), ebenso Wiggers in Niedners Zeitschrift für die hiftorische Theologie 1850, S. 172, und Geffcen im Bilbercatechismus I, Spalte 161. Tropbem also Reinharts Zeugniß feineswegs unbeachtet geblieben ift, erschien es boch rathsam, dasselbe hier nochmals und dem ganzen Wortlaute nach abzudrucken, da es, vielleicht weil Krabbe in der Geschichte der Universität Rostock und Wiggers in den Jahrbüchern XII nichts davon erwähnen, ziemlich als verschollen gelten konnte.

Längere Zeit hindurch war ich der Ueberzeugung, daß das Buch von den drei Strängen bei den Michaelisdrüdern in Rostock gedruckt sei, da ich die etwas von der gewöhnlichen Type der Brüder vom gemeinsamen Leben abweichenden

<sup>3)</sup> Ueber biesen vgl. die Zusätze zu No. CXCIV. 4) brobet.

Lettern im Cractatus de verbo rei (Lisch, S. 52, Nr. 9) und in den Auctoritates ex Arestotile collectae (Jahrbb. XLIV, S. 55) nachweisen zu können glaubte. Auch Wiechmann hatte sich meiner Ansicht angeschlossen, doch sie erwies sich als irrig. Die Schriften des Nic. Rug, wie sie in dem Exemplare der Rostocker Universitäts-Bibliothek vorliegen, sind mit genau den gleichen Lettern gedruckt wie der Cractatulus totius facre historie elucidatiuus des Arminensis (Hain No. 1798) und die Concordantia des Johannes Calberinus (Hain No. 4245); beide sind aber, wie auch aus dem Inhalte des ersteren hervorgeht, in Lübeck und zwar bei Mat= thäus Brandis gedruckt. 5) Schon hierdurch würde die Beit bes Druckes viel weiter hinaufgerückt und in bas lette Sahrzehnt des 15. Jahrhunderts verlegt werden. bem Inhalte zu entnehmende Gründe scheinen dem wenigstens nicht zu widersprechen.

In der Beschreibung sind folgende Fehler zu verbessern: S. 9, B. 9 des Textes v. o. dedudeschen für de dudeschen.

S. 9, B. 7 des Textes v. u. fehlt hinter to der Theilungsstrich ( | ).

# III.

Das unter dieser Nummer beschriebene Bruchstück gehört nach freundlicher Mittheilung des Herrn Oberbibliothekar G. E. Klemming in Stockholm einer noch nicht bekannten niedersächsischen Uebersetzung der Rovelationes Sanctae Birgittae an; in der 1492 von B. Gothan zu Lübeck gedruckten lateinischen Ausgabe findet sich die Stelle in lib. IV, cap. 74, fol. Oij. In der niederdeutschen Ausgabe "Sunte. Birgitten. openbaringe." Lübeck, 1496, 4°, welche überhaupt nur einen Auszug dietet, ist jener Abschnitt nicht enthalten.

Klemming, der noch mehr Fragmente davon kennt, spricht die Vermuthung aus, die Ausgabe sei möglicherweise überhaupt nicht vollendet worden und ebenfalls nur ein Auszug, aber in etwas größerem Maßstabe, als die Lübecker, gewesen. Vergl. Birgitte-Literatur. Bibliografi af G. E. Klemming.

<sup>5)</sup> Nach freundlicher Mittheilung bes Herrn Brof. B. Neumann in Wien, mit bem ich zusammen bie wieberholte Brufung unternahm,

Stockholm, 1883 (Kongl. Bibliotekets Handlingar 6), S. 39. Daselbst ift auch eine bisher nicht beschriebene unsbatirte niederdeutsche Ausgabe, gleichfalls ein Auszug, von Bartholomäus Gothan aufgeführt. Ob nun die hier besprochene wirklich den Michaelisbrüdern zuzuschreiben ist oder auch Gothan angehört, dürfte sich bei der Geringfügigkeit der erhaltenen Reste nicht entscheiden lassen. (Bgl. das oben S. 101 über das Passional gesagte.)

# IV.

Das Fragment bewahrt die Stadtbibliothek zu Hamburg.

# VIII.

Die Lettern des zweiten niederfächsischen Druckes sind benen des Steffan Arndes sehr ähnlich. Ugl. XII.

# XI.

Dr. M. Isler hat in der Zeitschrift des Bereins für hamburgische Geschichte, neue Folge, Bd. 3, S. 480, cine Ausgabe des niedersächsisch abgefaßten Berichts über die Hostenmißhandlung zu Sternberg von 1492 nach einem Exemplar der hamburger Stadtbibliothek (AC. IX, 96) besprochen und dort angegeben, daß diese Ausgabe mit den von Lisch, Taf. II, No. 2a und 2b und Taf. III, No. 4, absgebildeten Typen von H. Barckussen und M. Marschalk gebruckt ist, "wenn man anders annehmen darf, daß die Lithosgraphie der Tafel ganz treu ist". Der Druck wird in eines der Jahre 1510 oder 1512 gesetzt.

Da der Auffat auch in Jahrb. 44, S. 45 — 47, aufsgenommen ist, so ersuchten wir die Verwaltung der hamburger Stadtbibliothet, uns die Einsicht jenes Bandes zu gestatten, welches auch bereitwilligst gewährt wurde. Das Exemplar

gehört derselben Ausgabe an, welche unter No. XI (Bb. 1, S. 30) beschrieben ist. Dann haben wir den Druck aufs Neue sorgsältig untersucht, und sind zu dem Resultate gelangt, daß die Schrift den Lettern nach bei St. Arndes in Lübeck gedruckt ist.

Eine Abschrift des Druckes besitzt die Universitätsbiblio-

thek zu Rostock.

# XII.

Auch hier scheinen die Lettern ber niedersächsischen Ausgabe benen des Steffan Arndes gleich. Da es sich hier sowohl wie in No. V und No. VIII um Hausderträge handelt, die andauernde Wichtigkeit behielten und darum auch später wiederholt neu gedruckt wurden, könnten die Rostock fremden, nach Lübeck hinweisenden Lettern vielleicht ihre Erskärung finden durch einen Brief, den Nicolaus Marschalk am 7. Sept. 1521 an den Lübecker Bürger und Patrizier Matthias Mulich schreibt (mitgetheilt von Wehrmann in der Zeitschrift des Vereins für Lübeckssche Geschichte 2, 1867, S. 305). Es heißt da:

..., Weiter, lieber Mattes, hat sein furstlich gnaden [Herz. Heinrich] zu Lubec bey einem, gnant meister Hans, Buchbinder oder presse mecher, wonend hinder vnser lieben frouwen kirchen oder dem rathause in der wame strate bestellen lassen zwu spinnell¹) mit zweyen heubtern²), die wolte sein f. g. gerne auf das ylendeste haben, mir befolen euch derhalb zu schryben, das yr die selbige woltet mit euwer darlegung³) auf das neheste dingend erlosen vnnd wol verwaret auf dem surwagen gegen der Wismar in des kirchherren haus zū Sanct Georgii, her Jochim Gys=mann genennet, ylend schicken, dar siner gnaden daran etlicher brief halb lassen zu drucken mergelich gelegen. Onnd was yr derhalb vmb die zwu spinneln myt yren houbten ausgebet, sol euch vss Sanct Michelstag zur Wismer von

<sup>1)</sup> Spindel, Buchbruderpreffe.

<sup>2)</sup> It etwas untlar; Wehrmann ertlart es a. a. D. Ginfage, fest aber ein Fragezeichen bahinter.

<sup>3)</sup> Darlegung: Darleihung, bes Breifes nämlich, ber auf bas genaueste bedungen werben follte.

dem forstlichen tage vnvertzuglich vnd gutlich entrichtet werden vnd zugeschicket."

Auffällig genug ist diese Sache, da in Rostock zur selben Zeit drei Druckereien in Thätigkeit waren und Marzchald selbst eine davon besaß. Wenige Wochen nachher läßt Herzog Heinrich das unter No. XXVII aufgeführte Aufgebotsaußschreiben bei den Michaelisbrüdern drucken; Dietz freilich scheint in diesen Jahren besonders für Herzog Albrecht gearbeitet zu haben. — Wenn wir annehmen, daß der in Marschalds Brief genannte Meister Hans mit Hans Arndes, dem Sohne Steffans, identisch ist, ist die Aehnlichkeit der Typen höchst einsach erklärt.

# XVII.

Eine neue Ausgabe des Lübecker Druckes von 1498 wird von Dr. Fr. Brien in Neumunster vorbereitet.

Die Literatur ber letten Jahre über Reineke Vos ist aufgezählt bei Göbeke, Grundriß, 2. Aufl., S. 481 ff. Hinzuzufügen ist hier noch A. L. Weißner, die bilblichen Darstellungen des Reineke Fuchs im Mittelalter. Herrigs Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen Bd. 56 (1876), 58 (1877), 65 (1881).

## XIX.

Eine ungefähr auf die Häfte verkleinerte Nachbildung des hier beschriebenen Blattes findet sich in Hirths Kultur-historischem Bilderbuch Bd. 1. — Uebrigens mögen in Rostod berartige Glückspiele ziemlich regelmäßig stattgesunden haben, wie ein Brief des Leipziger Rathes vom Montag nach Palmarum (25. März) 1521 an den Rath zu Rostock deweist, der eine Legitimation zur Empfangnahme eines auf einen Leipziger Zinngießerlehrling gefallenen Gewinnstes enthält und sich jedenfalls auf eine im Jahre 1520 stattgehabte Verlosung bezieht.

Das Archiv der Stadt Rostock bewahrt ein vom Montag nach Jacobi (Juli 31.) 1497 datirtes Einladungsschreiben von Bürgermeister und Rath der Stadt Leipzig zu

einem großen Preisschießen mit Armbrust und Büchse am 9. Juli 1498 und ben folgenden Tagen auf, worin außer den Bedingungen des Wettschießens und den ausgesetzten Breisen noch besonders hervorgehoben wird, daß auch zwei potte edder gropen aufgestellt sein werden. Bei dem einen beträgt der Einsatz drei Groschen "Welcker groffen eyn ont twintich eine rinffen gulde gelde," ber hochfte Gewinn 1000 rheinische Gulben, bei dem anderen beträgt der Einsatz nur einen Groschen und der höchste Gewinn 100 rheinische Gulben. "Ond ein itliker mach bo veil also he wil name schriuen laten Doch dat der sulffte van einez itlike namen mach (sic) settüghe des groften edder klenesten pottes de ghebor wy bouen angethekent geue | vnd sunderlick alweghe synen egen namen tho dem thoname schriuen late dar mede men erkene und wetten moghe wer vor see yngelecht hebe Ock schullen beyde potte pp sondach na Marga- | rethe (Juli 15.) Der jars ouen anghetekent vorschloten syn Dar na negest pp Sodach na sunte Jacobs daghe (Juli 29.) beyde potte vth thonemen angefanen (sic) werden gheloffwerdiche vnßers rades und dar tho eynen gheschworen schriuer setten also dat trulich vpghericht vnd recht ghehandelt schal werde Dar mede eyne itliken ghelick vnd billick vnd wat om dat lot edder ghelucke geuen warth Dat | omme dat sulfstighe an alle ghefar werde vnd wederfare . . . . We sulcke cleynode eyn edder mehr gewunnen wurde on nich by der hant were dem edder den schal sodan cleynode edder gelt Jar vnd taa vp vnkerem Rathuke na gehalde vnuorruck blyue.

Wie die mitgetheilte Probe zeigt, ist das mit dem kleinen Siegel ber Stadt Leipzig versehene Ausschreiben für die niederdeutschen Städte in niederdeutscher, wenn gleich nicht gang reiner, Sprache abgefaßt und anscheinend bei St. Arndes in Lübeck auf zwei aneinander geklebte Bogen in Placatform gebruckt. Der Text umfaßt 52 Zeilen. — Sine gebruckte Ankundigung eines Glückshafens zu Halle aus der Zeit von 1489—1513 beschreibt Schwetschke in der vorakademischen Buchdruckergeschichte der Stadt Halle. 1840, S. 103 ff. Die Gewinne bestanden in Trinkgeschirren, Pelzwerk und Rleiderstoffen. Ueber Glückshäfen vgl. ferner Scheible, die aute alte Zeit (Kloster Bb. 6) 1847, S. 394 ff.

Hinter Anmert. 2, S. 48, ist bas Datum "Aug. 18."

hinzuzufügen.

# XX.

Der Berfasser, Alanus de Rupe (Alanus van den Clip in einer niederländischen Ausgabe seiner Schrift genannt, vgl. Grässe, Trésor II, 203) ist im October 1470 unter dem Rectorat des Herzogs Balthafar von Meklenburg in Rostock immatrikulirt worden als frater Alanus de rope ordinis prodicatorum, zugleich mit fr. Adrianus do mora besselben Ordens. Im selben Semester, am 5. Ian. 1471, weist die Matrikel noch einen britten Dominikaner auf, fr. Anthonius de Castro. Woher sich die Notiz schreibt, welche Jöcher und nach ihm Gräffe bringen, daß er 1473 zu Rostock die theologische Doctorwürde erlangt habe, hat sich nicht ermitteln lassen, da ein Album der theologischen Facultät aus der Zeit vor der Reformation nicht erhalten ist; vielleicht aus Echard & Quétif, Scriptores ordinis Praedicatorum. Der Text ist mit ben Lettern No. 1 gebruckt.

# XXIII.

Das Exemplar bes rostoder Narrenschiffes von 1519 in der Universitätsbibliothet zu Rostock (jest Cf. 976) ist burch die Güte des Herrn Dr. Friedr. Latendorf zu Schwerin vervollständigt worden. Man vgl. Jahrb. 44, S. 62. — Exemplare befinden sich ferner in der königlichen Bibliothek zu Kopenhagen, in der Bibliothek des Joachimsthalschen Symnasiums zu Berlin und im Besitz bes Dr. & Latendorf zu Schwerin.

In der Beschreibung sind nachstehende Kehler zu verbeffern:

S. 54, B. 9 v. u. Onde für Ond.

S. 55, 3. 2 v. v. yunckfrouwen für yunckfruuen. S. 56, 3. 7 v. v. vorlenget für vorleget. S. 57, 3. 2 v. v. ychteswan für ychteswan.

## XXIII.

Das Weigel'sche Exemplar ber Lübecker Ausgabe bes Narrenschiffes befindet sich jetzt im Britischen Museum zu London. Ein neuer Abdruck davon ist augenblicklich in Borsbereitung. (Bgl. Correspondenzblatt des Vereins für niedersbeutsche Sprachsorschung 1884, Nr. 2.)

#### XXV.

Ueber das heilige Blut zu Wilsnack ist eine abschließende, auf authentischen, bisher unbenutzen handschriftlichen Quellen beruhende Darstellung in den Märkischen Forschungen Bd. 16, 1881, S. 133 — 301 von Oberpfarrer Ernst Breeft zu Wilsnack erschienen. — Die Magdeburger Ausgabe von 1509 ist aussührlich beschrieben von Hilse in den Geschichtsblättern sur Stadt und Land Magdeburg 15, 1880, S. 188, und abgedruckt im Jahrbuch des Bereins für niederdeutsche Sprachforschung 1877, S. 57—59.

Die deutsche Form des Namens Ludecus ist nicht, wie S. 60 angegeben, Lüdeke, sondern Luedtke oder Luidtke; wenigstens schreibt sich Ludecus selbst so. Bgl. Krause in

der Allg. deutschen Biographie.

#### XXXII.

In der Anmerkung muß es B. 1 v. u. heißen "Rostock, 1515, 8°". — Die Angabe von Spangenberg im Neuen vaterländischen Archiv 1824, Bd. 1, 87 Anm., daß 1515 eine Ausgabe des Reineke Bos in 4° erschienen sei, wird wohl nur eine ungenaue Reminiscenz aus Flögel sein.

Lindeberg, der bekanntlich gleichfalls dem Nic. Bausmann die Autorschaft des Reineke Bos zuschreibt (Chronicon Rostochiense, Rost. 1596, 4°, S. 173), erwähnt kein Wort von der Glosse. Höchstwahrscheinlich hat Rollenhagen den Kern seiner Nachricht direkt von Lindeberg erhalten, da Alles dasür spricht, daß diese zu ihrer Zeit weitberühmten Männer,

welche beibe bem in Heinrich Rantzau seinen Wittelpunkt erblickenden literarischen Kreise angehörten, auch persönlich mit einander bekannt waren.

## XXXVIII.

Ein Exemplar dieser Berordnung fand sich im I. 1884 in D. Weigel's Antiquariat in Leipzig (Katalog N. F. No. 17), doch fehlte auch hier das Gebet.

## XXXIX und XL.

Wenn wir annehmen, daß der gewöhnliche Jahresanfang der 25. December war, wie genügend bezeugt ist, so ist die Bestätigung des Rathes nach unserer Rechnung bereits am 31. December 1522 erfolgt, die Zichung sindet dann nicht am 16. August 1524, sondern bereits 1523 statt und No. XL ist nur eine wiederholte Besanntmachung desselben Glückstopses. Freilich ist diese Rechnung nicht als ganz selsstehend zu bezeichnen. Grusse berichtet in der Historia Dan der Cere, Ceuende und Dode. M. Joachimi Slüters. Rostock 1593, Bl. H 1 a ausdrücklich, daß beide Jahresanfänge. Weihnachten und Neuzahr, nebeneinander gebräuchlich gewesen seien. Bgl. Wiechmann, Nachrede zu Matthäus Judex, das kleine Corpus Doetrinae, Schwerin 1865, S. 9.

## XLI.

Einen Abdruck in hachbeutscher Sprache enthält Joh. Petersen's Chronica der Lande zu Holsten, Stormarn, Ditmarschen und Wagern, Lübeck, 1599, Fol., S. 164—168.

## XLII.

Ein Exemplar in der Universitäts-Bibliothek zu Rostod (Jk. 1155).

Einen anderen hochdeutschen Abdruck, o. D. und J., 10 Bll. in 4°, erwähnt Weller im Ropert. typogr., No. 2721. Die Schrift ist ferner in Joh. Petersen's Chronica der Lande zu Holsten, 1599, S. 151—160, aufgenommen.

# XLIII.

Auch diese Flugschrift befindet sich in hochdeutscher Mundart in Joh. Petersen's Chronica der Lande zu Holsten, 1599, S. 160-163.

## XLVIII.

In Luthardt's Zeitschrift für kirchl. Wissenschaft und firchl. Leben, Leipzig, 1880, S. 482, und in seiner Geschichte bes evangelischen Kirchengesanges in Mecklenburg S. 27 spricht Joh. Bachmann die Ansicht aus, daß Joachim Slüter mit hoher Wahrscheinlichkeit als Herausgeber (wenn nicht Versasser) des niedersächsischen Katechismus von 1525 zu betrachten sei.

#### L.

Der Name des Verfassers ist kein erdichteter; die Mastrikel der Universität Rostock führt Johannes Crutzeborgh unter den Studenten des Wintersemesters 1518/19 auf.

## LII.

Beim Herrn Rector Göpner in Bünde (Westphalen) sah Wiechmann noch folgende zwei Schriften von Joh. Tolz:

Eyn kurt | handbuchlin, | fur junge Christen, so | viel yhn zu wissen | von noten. | Johan Colt | Wittemb. 1526.

Ohne Angabe bes Dructortes und der Officin, jedoch wohl von Wolfg. Stürmer zu Erfurt gedruckt, dessen Haussemarke nebst den Buchstaben W S auf dem Titelholzschnitt (der Tod der Lucretia) vorkommt. — 15 BU. in 8° mit Sign. U—B.

Der heylig | schrift Art | Weyse vnnd | gebrauch | Cropi Bibliaci. | Wittemberg. | Johan. Colz.

#### Um Ende:

Gedruckt durch Jo= | hannem Coersselt: zu | dem halben Radt yn | der Meymer gassen. | M. D. XXvi.

Der Titel in einer Einfassung; 52 BU. in 8° mit Blz. ij — rlvij und Sian. U — G.

#### LVII.

Ein Exemplar von der Ausgabe der Candepordeninge des Hertochdoms in Prußen von 1526 hat sich in der Rostocker Universitäts-Bibliothek (Jf. 1287) gefunden. Jahrbuch 44, S. 62.

## LXII.

Liborius Schrichtenberg ist am 27. August 1501 als Liborius swichtenberge de fredelande in Rostock immatrifulirt und wurde 1502 Baccalaureus; er muß 1533 verstorben sein, da bereits im Februar 1534 der Abt Enwoldus Schinkel von Eldena zu der von ihm innegehabten Präsende des canonischen Rechts einen anderen, den M. Joh. Otto, an seiner Stelle präsentirt. Pyl, Nachtrag zur Geschichte des Klosters Eldena, 1883, S. 54.

## LXV.

Anmerk. 20. Schiller und Lübben machen im mud. Wörterbuch, Bd. 1, S. 19, darauf aufmerksam, daß affbreken nicht durch abkürzen, sondern durch Abbruch thun, tränken, zu übersetzen ist.

Der Verfasser Sebastianus Bol verdankt sein Dasein einem Migverständnisse und ist fein Anderer, als der befannte Liederdichter Symphorianus Pollio, Altbießer, Prediger zu Strasburg und bann zu Münfter. mir befannte Ausgabe des hochdeutschen Driginals erschien 1529 ohne Angabe des Druckortes mit dem Titel: Gottlicher vnnd Bapstlicher Recht gleichförmige zusag. In viler Missbräuch ablänung. 1599. 22 Bl. in 8°. — In der Borrebe wird der Name des Verfassers abgefürzt "S. Pol." angegeben, und aus dieser Abkurzung schuf ber Niedersachse seinen Sebastian Pol, nach welchem ich in Verein mit den Freunden lange umsonst forschen mußte. — Die zweite Ausgabe hat den Namen des Autors vollständig; der Titel lautet: Göttlicher und Bäpstlicher Recht vergleichung, in viler Miss= breuch ablanung. Rewlich durch Simphorianum Pollionem gebessert und gemeert. M. D. XXX. 32 Bll. in 4°. — Ich entnehme beide Ausgaben aus Rieberer's Nachrichten zur Kirchen=, Gelehrten= und Bücher=Geschichte, Bd. 1, S. 79.

Eine Gegenschrift verfaßte ber bekannte Dominicaners Prior Cornelius de Snekis zu Rostock, der gleichfalls von einem Sebast. Bol redet; fie führt den Titel:

- DEFENSIO EC descripticoru quos Spiristuales aps | pellamus: qua ceu hyperaspistae, ecclesiae cum auctoritas tum libertas egregie vindicatur. Autore Cornelio | Snecano, Sacrae Theologiae Doctore, predicatoriae Familiae.
- 4°. 196 BU., davon die ersten und setzen 4 ohne Blz., die anderen mit den Blz. 1—188 und den Signaturen A—ZZ, & &, \*. Auf dem Titelblatt unter der Uebersschrift ein Holzschnitt mit dem Brandenburgischen Wappen; auf der Rückseite des Titels eine Widmung an den Kursürsten Voachim von Brandenburg, der, vielleicht mit Anspielung auf die Säule des Wappens, firmissima catholice occlosiae columna genannt und dessen vigilantissimus in omnes qui literas sacras ab haereticorum iniuriis vindicant affectus gerühmt wird. Angabe des Druckortes (wahrscheinlich Franksurt a. D.) und Jahres sehlt. Der Druck ist sehr nachslässig und sehlerhaft, besonders in den Ueberschriften und Blattzahlen. Exemplare besinden sich in den Königlichen Bibliotheken zu Berlin und Dresden und im Besitze des Buchs

händlers G. Hirth in München (früher der Karthause Bur-

heim gehöria).

Die Bemerkung von Göte, Merkwürdigkeiten ber Kon. Bibliothek zu Dreftden Bd. 3, S. 563 ist dahin zu berichtigen, daß die unter dem Namen Seb. Bol in niederdeutscher Sprache herausgegebene Schrift nicht, wie Götze behauptet, auch in lateinischer Sprache erschienen ist, sondern baf die hier beschriebene Erwiederung eine ganz vollständige lateinische Uebersetzung derselben enthält. Sat für Sat, auch die Vorrede eingeschloffen, ift die Schrift Pollios angeführt und wird ebenso Sat für Sat von Cornelius befampft, gang in der Form einer akademischen Disputation, wobei die beiden Gegner sowohl durch verschiedenen Sax, als auch durch die Randbemerkungen Cornelius - Pol (auch mitunter Poll, und einmal Pollo, was vielleicht auf Bekanntschaft mit dem wahren Namen des Berfassers, aber auf Unbekanntschaft mit anderen Ausgaben schließen ließe) hervorgehoben werden. Den Titel des Buches giebt Cornelius folgendermaßen wieder: In fronte libelli tui, cum primum mihi oblatus fuisset, gloriosum titulum offendi, speciem quidem habentem pietatis, sed vacuum veritatis. Is enim est titulus

Conformis diuini Pontifitiiqz Juris sententia atqz

probatio in multorum abusuum declinatione.

Die bei Götze und auch sonst wohl für den Titel des Pollioschen Buches angesehenen Worte: Intolerabiles abusus eorum qui spirituales appellantur find nur die Uebertragung der Anfangsworte des Buches auf Bl. 4b: Unlydlike myßbruke der genanten Geystliken u. f. w.

Facta, aus denen sich über den Aufenthaltsort des Berfassers zur Zeit der Drucklegung Schlüsse ziehen ließen, habe ich nicht angeführt finden können; die fol. 36 erwähnte That sache, welche von Götze als unbewiesene Verleumdung hervorgehoben wird, (in brevi videremus omnem a populo dei ablatum esse devotionem, honorem et reverentiam. que madmodum est videre hoc infoelici tempore, in Lutheranae factionis hominibus, qui ecclesias transeuntes, non magis eas quam horrea venerentur, etiam si actu venerabile sacramentum sacerdotis manu levetur, ymmo (quod pudor est dicere) super altaria divino honori consecrata foedissime cacant, ut interea de reliquis taceam) fann sub recht wohl auf Vorkommnisse in Rostock wie anderwärts beziehen,

Den Beschluß machen zwei Gedichte in Distichen: Antipol Ad praesentis operis vtriusque Authorem. — Antipol in eundem Pol, ein kurzes Register und ein langes Drucksehlerverzeichniß.

## LXIX und LXXXV.

Zu dem rigaischen Gesangbuche vergl. noch Wackers nagel, das deutsche Kirchenlied 1 (1864), S. 392 ff.

#### LXX.

Der Inhalt der beiden unter No. LI und No. LXX beschriebenen Gebetbücher ist nicht identisch, wie I, S. 133, irrthümlich vermuthet wurde. Wackernagel, der beide Drucke vergleichen konnte, sührt im Deutschen Kirchenlied Bd. 1, S. 396 unter No. XXXVII den Nachweis, daß die Auszgabe von 1530 bedeutend vermehrt ist. Die Vermehrung tritt mit Bl. Avij ein.

Die Magdeburger Ausgaben hat Fr. Hülße in seinen Beiträgen zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Magdeburg ausführlich beschrieben: Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg 16, 1881, S. 166, No. 97. — S. 186, No. 127. — S. 347, No. 183 (auch bei v. d. Hardt, Autogr. Lutheri Bd. 1, S. 363 erwähnt). — S. 368, No. 220, 221.

#### LXXII.

Dat nye | Testamët so dorch | den Hochgelerden Hie | ronymū Emßer saligen | vordütsschet. | Na gewō | heit der Christlike ker | ken bowerde Texte cor | rigeret, v\vec{n} wedder= v\vec{m}e | to rechte gebracht. | • • •

Im Jahre 1878 hatte ich bas Glück, in einem alten Einbande Bruchstücke dieses gänzlich verschollenen Buches aufzufinden und war so im Stande, in Petholdt's Neuem Auzeiger für Bibliographie und Bibliotheswissenschaft 1878, S. 315 — 319 seit Reimmann's Zeiten die erste sichere

Nachricht darüber zu geben. Diese hatte den unerwartet günstigen Ersolg, daß in der namentlich an Bibelausgaben ungemein reichen Königlichen Bibliothek zu Stuttgart ein ziemlich vollständiges Exemplar zum Vorschein kam, welches ich durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Schott zur Benuhung erhielt, und daß ferner, theilweise unabhängig von meinem Funde, zahlreiche weitere Fragmente entdeckt wurden. Hierdurch ist mir eine genaue Beschreibung des höchst merkwürdigen, in einem ganz vollständigen Exemplar überhaupt

noch nicht bekannten Werkes ermöglicht.

Der Titel steht in einem Holzschnitt, der ein verziertes Bortal darstellt. Dben in den beiden Ecken der Halbmond und ein Stern, während in der Mitte unter der Wölbung ein Täfelchen mit der Jahreszahl 1530 hängt. An den Seitenpfeilern, in ben Bergierungen, befinden fich zwei fleinc Schilde mit den Buchstaben p und Bi); unten am Sociel links der größere Buchstabe P; in der Mitte ein Bappen= schild und darin das hier abgebildete, fast 4 mm im Durchmesser haltende Signet der Michaelisbrüder 🕀 — Auf der Rückseite des Titels steht das von Panzer, Bersuch e. Geschichte der romisch-cathol. deutsch. Bibelübersetzung, 1781, S. 53, beschriebene Epitaphium Emser's mit einem Holzschnitt: ber kniende Emser, sein Wappen zur Seite, betet zu dem an einer Säule stehenden Heiland, dem Schmerzensmanne. — Bl. 2a (mit Sign. 2) beginnt: Vorklaringe. wat in duffem Boke entholde | Wo sulkes vnderscheden, vnde dat fuluige alle tho | samen, to sokende, och wo to vornentende is. — Diese Vorrede, welche Panzer a. a. O. S. 57 und 59 zuerst bei der leipziger Aufl. von 1528 erwähnt, endet Bl. 3b mit den Worten: Des helpe vns de, ane wel= | keres hulpe wy nichtes fullenbringen mogen. Deme | sp loff, ere, benedyginge vn iubileringe van ewicheit | to ewicheit. Umen. — Bl. 4a (mit Sign. 4) folgt das Privilegium des Herzogs Georg von Sachsen vom 1. August 1527 in der vollständigen Fassung. — Bl. 9a (mit Sign. 🖦) beginnt mit der Ueberschrift: 3- Wedder eyanderstreuinge | Cuthers Testamenten das einen Bogen füllende Berzeichniß?) der Beränderungen, welche Luther nach seiner ersten Ausg, und einer Ausg, von 1527 in der

<sup>1)</sup> Ueber ben Formschneiber P. B. vgl. man Jahrb. 23, S. 109.
2) Das Wort Wedder eynanderstreninge ist bem hochdeutschen Wiedereinanderstrebung nachgebilbet. Ueber bas in Rebe stehende Verzeichniß ist Panzer a. a. D. S. 48—52 nachzusehen.

llebertragung des neuen Testaments vorgenommen hat; das in zwei Spalten gedruckte Verzeichniß weist 206 Karianten nach. — Bl. 17a (mit Sign. A und Blz. j) folgt: Euangelium Matthei | **T** Dat erste Capittel — Auf Bl. 256, bem letzten Bl. des 32. Bogens, Gg. (mit Blz. CCrl) schließt das vorliegende Exemplar mit den fünf erften Beilen bes 25. Cap. der Apostelgeschichte (Werke Der Upostelen). — Daß aber Reimmann's Erklärung, unsere Ausg. endige mit der Apostelgeschichte, richtig ist, beweist das Schlußblatt, welches Herr Archivar Dunkelmann zu Rostock burch einen besonderen Glücksfall nebst andern Fragmenten des Buches aus einem alten Einbande gelöft und uns. dem verstorbenen Dr. Wiechmann und mir, freundlichst überlassen hat. Nach bem Bergleich einer hochbeutschen Ausgabe muß dies Blatt, das leider oben etwas verschnitten ist und dadurch die Blatt= zahl eingebüßt hat, das lette Blatt des 33. Bogens fein und die Blz. CCxlviij führen's); es enthält auf der Borderseite, etwa auf dem ersten Drittel, das Ende der Apostelsgeschichte, wogegen die Rückseite leer ist. — Der Schluß lautet: Paulus auerst bleff twe gantze iar in syner fryen waninge, vnde nham vp alle de to | ehm in qwemen predyfede dat ryfe | Gades, vnde lerede van deme | heren Jesu myth aller | vortruwynge ane | vorbedynge || Finis4) Darunter nach einem größeren Zwischenraum ein bisher noch nicht beschriebenes Druckerzeichen ber Michaelisbrüber zu Rostock, 80 mm hoch und 41 mm breit. In einem Medaillon mit Randumschrift: RVMPERE ~ LIVOR ~ EDAX.5) steht der Erzengel Michael mit dem Kreuzstab, wie er den Kuß auf den am Boden liegenden Drachen sett.

5) Bruun in Aarsberetninger og meddelelser fra det store kongelige biblioth. (Kopenhagen) Bb. 1, S. 349, ermännt bei ber

<sup>3)</sup> Längere Zeit nach Vollendung bieser Beschreibung glückte es uns, von den durch Herrn Archivar Dunkelmann mitgetheilten Blättern einige Bruchstücke bes lepten (33.) Bogens Ih mit den Sign. Ihii — Ihv abzulösen. Die Mückeite des Bl. Ihv schließt mit Cap. 27, B. 40, der Apostelgeschichte (nach Luther); es bleiben dann für den Rest von Cap. 27 und für Cap. 28 das sechste und siebente Blatt des Bogens; die Vorderseite des achten Blattes enthält nur die Schlußverse, etwa von B. 28 an. Die obige Behauptung ist somit bestätigt worden.

etwa von B. 28 an. Die obige Behauptung ist somit bestätigt worden.

4) Das Wort finis ist mit etwas größeren Lettern (ebenso wie die Columnentitel) gedruckt. — Erwägt man, wie die Nichaelisbrüder beim stetigen Anwachsen der lutherischen Partei zu Rostock durch Verrath täglich die Entbedung ihres Unternehmens zu besürchten hatten, so ist es wohl erklärlich, daß sie den Druck des Neuen Testaments mit der Apostelgeschichte abscholssen.

Links von der Figur ein Schild mit der Weltkugel und dem Kreuze darauf. Ueber dem Medaillon liegt eine Wagschale; in den beiden unteren Ecken ein Blattornament.

Beschreibung ber in Rostock 1528 gebruckten banischen Uebertragung von U. Rhegius' 12 Artikeln (Lisch, S. 61, No. 19), daß sich in der Titeleinsafzung das Zeichen — mit der Ueberschrift: RVMPERE. LIVOR. EDAX. findet. Rach Bruun a. a. d. S. 355, kommen dasselbe Signet und der gleiche Wahlspruch in dem ebenfalls von den Michaelisdrüdern zu Rostock gebruckten dänischen Pfalter des Fr. Worm obsen (1528 – Lisch, S. 59, No. 17) vor. Die Devise ist einem Truzgedickt Heinsch Vorger's (vgl. sider ihn die Allgem. Deutsche Biographie und Krause in Jahrbb. XLVII, S. 111): Alcaicū Cotra zoilū pestiserum (Etherologium Bl. 46) entnommen. Es heißt daselbst B. 28 ff.:

Rumpere inor eday, connaiemus Rumine ppicio feruor aftat Resag suis adolet stra plantis Est animo indisus, corpori vis Sarcinulisas tumor sat venussus Palleat os. macie conteraris Punctibo esto vigil. donec acti

Te bene peniteat. premiande. Wir sehen, wie sich ein vollständiger Devisenkrieg zwischen der katholischen Druderei der Michaelisdrüber und der evangelischer Lehre zuneigenden des Ludwig Dietz entspinnt. Die erstere hatte allem Anschein nach nur wenig zu thun, mährend Dietz nicht nur in Rostock, sondern auch in Lübeck reichlich Beschäftigung sand. Da entschließen sich die Brüder vom gemeinsamen Leben, ihre Officin den Ansorderungen der Zeit gemäß einzurichten. Bisher waren ihre Hauptlettern noch immer die des Bernardus von 1481, Holzschnitte sast gar nicht im Gebrauch und die wenigen von keiner besonderen Aussiührung. Sie beschaffen sich also, noch ermuthigt durch die Abwesenheit des Concurrenten in den Jahren 1525 und 1526, neue saubere Lettern, sehen sich mit dem für Dietz arbeitenden Formschneiber P. B. in Berbindung, schwücken auch ihre Drude mit Zierleisten und Titeleinsasungen und schleidern dann dem Gegner triumphirend ein: "Berste, blasser keid" ins Geschlaßer aber, sich sicher fühsend in dem Bewußtsein, die ganze Strömung der Zeit sür sich zu haben, weist sie auf demselben Bege durch sein "Canis lapidem sequitur omisso jactore" auf die Thorheit hin, die natürsichen Folgen der gesammten Zeitverhältnisse einer einzelnen Persönlichteit zur Last zu legen, oder er belächelt ihr fruchtloses Bemühen mit einem "Dorheit macht Arbeit". (Lisch S. 164 sept das erste Bordommen dieser Devise bereits ins Jahr 1522, doch irrig, vgl. No. C, Th. I, S. 196.)

tractatus de praescriptionibus von Joh. Dibenborpe); bie jedem Cap. vorgesette Summa, die in den Text eingeschobene Glosse Emser's, so wie die Marginalien (Karallelstellen, die Evangelien, Lesarten u. s. w.) sind mit einer fleineren Type gedruckt, während, gleichfalls am Rande, das abgekürzte Wort Euangelium und Luthers Name, bann auch bie Columnentitel etwas größere Schrift zeigen. — Zu jedem Evangelium gehört ein Holzschnitt-Initial mit dem Attribut des Evangelisten; der Initial zur Apostelgeschichte ist aus Blattarabesken gebildet. — Das Papier führt als Wafferzeichen einen verschieden gestalteten Ochsenkopf, theils mit, theils ohne Stange zwischen den Hörnern. — Der Druck hat &, nicht u, bagegen u, und zwar in zwei Formen, indem das o entweder ganz geschlossen, oder oben offen ist. Als eigenartig vermerke ich das Auftreten des 0 für e in bogherdt, boiegenen, boqueme, bosethen (auch beseten), bowerd.

Königl. Bibliothek zu Stuttgart?). — Bruchstücke in der Universitätsbibliothek zu Rostock's) und in der Bibliothek der Gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat.

Hofmeister in Pepholdt's neuem Anzeiger für Bibliogr. u. Bibliothekwissensch. 1878, S. 315—319 und in Jahrb. 44, S. 53. — Schoft in Petholdt's Anzeiger a. a. D. S. 379. — Schlüter in den Sitzungsberichten

<sup>6)</sup> Die roftoder Universitäts. Bibliothet besitt zwei Eremplare (Je. 3435 und 37221).

<sup>7)</sup> Das von mir benutte stuttgarter Exemplar stellt sich als ein früherer Besit ber Michaelisbrüber zu Rostock heraus und gewinnt dadurch sitr uns ein besonderes Interesse. Das Buch besindet sich nämlich mit Ausnahme des Rückens noch in seinem ursprünglichen Einbande, welcher auf beiden mit geprestem Leder überzogenen Deckeln den Erzengel Michael mit dem Schwerte zeigt. Ferner sinden wir oben auf dem Titelbsatte die mit rother Farde ausgeführte Inschwist: Pro usu fratris sanretis sincher in der von Lisch in Jahrb. 4, S. 265, mitgetheilten Urkunde vom 4. November 1542 als Bruder des rostoser Fraterhauses genannt wird. Der Name such sist durch ein Wurmloch verstümmelt, aber immerhin sicher zu lesen. Aus derselben Zeit kammen nahle beigesügt sind und besonders im Ed. Matth. häusiger vorkommen. Daß das Exemplar durchgehends rubrieirt ist, hat Schott schot schott 7) Das von mir benutte stuttgarter Exemplar stellt sich als ein Daß das Exemplar durchgehends rubricirt ist, hat Schott schon bemerkt.

8) Die ersten Bruchstüde, welche ich in einem alten Einbande entbeckte, sind in Benholdt's Anzeiger beschrieben.

<sup>9)</sup> Wenn Schott anführt, daß unsere Ausgabe von Göze erwähnt fei, fo ift bamit Goge's Berzeichniß einer Bibelfammlung, Band 1, S. 219, Anmerk., gemeint,

ber Gelehrten estnischen Gesellschaft 1883, S. 136 ff. 149, in Petholbt's Anzeiger 1884, S. 194 und im Korresponsbenzblatt des Bereins für niederdeutsche Sprachforschung H. IX (1884) No. 1.

Nach ben in unserer No. LXXII zusammengestellten geschichtlichen Daten ist anzunehmen, daß die Michaelisbrüder ben für sie so verhängnisvollen Druck ihres Neuen Testaments dis in das Jahr 1532 sortgeset haben. Daß die Brüdersichaft Männer unter sich hatte, die zu der niedersächsischen Bearbeitung des emserschen Testaments fähig waren, läßt sich nicht bezweiseln; in den bekannten Bricken von Luther und den sächsischen Käthen wird nur von im Druck geben und zu Druck bringen lassen geredet.

Die Rostoder Bruchstücke stammen aus mehreren nicht mehr genau nachweisbaren Büchern vom Ende bes 16. Jahrhunderts; die in Dorpat befindlichen sämmtlich aus verschiedenen Exemplaren der 1572 bei Johann Stöckelmann und Andr. Gutterwitz gedruckten Kirchen-Reformation des Fürstenthums Churlandt. Ziehen wir in Betracht, daß in demselben Jahre auch das große Druckerzeichen der Michaelisbrüber von 1521 wieder auftaucht (Lisch in Jahrbb. XXI, S. 162), so liegt nichts näher, als Beides mit einer vielleicht bamals stattfindenden Ausräumung 10) des Michaelisklosters in Busammenhang zu bringen, wobei die Reste der alten Druckerei wieder zum Vorschein kamen und nun der Vernichtung anheim Die Bibliothek war jedenfalls schon längst zerstreut oder bei Seite gebracht, da das Stuttgarter Exemplar des Neuen Testaments bas einzige Buch ist, welches sich bisher mit Sicherheit als früherer Besitz der Michaelisbrüder nachweisen ließ.

Was die Uebersetung selbst anbelangt, so bestätigt sich nach dem Bekanntwerden des ganzen Werkes die bereits in Petholdt's Anzeiger 1878, S. 315 ff. ausgesprochene Ansicht, daß wir es keineswegs mit einer bloßen Uebertragung von Emser's hochdeutschem Text, sondern mit einer sorgfältigen Revision desselben nach der Vulgata zu thun haben, so wie daß sich die viel Selbstitändigkeit zeigende rostocker Ausgabe weiter von Emser entsernt, als dieser von Luther. Sine entscheidende Untersuchung überlasse ich indessen den Fachmännern und beschränke mich darauf, hier mehrere

<sup>10)</sup> Bgl. Lisch S. 280, Urfunde No. XXXI,

Stellen mitzutheilen, von benen bereits eine (Ev. Luc. 10, B. 30 — 37) in Petholbt's Anzeiger a. a. D. S. 318 wiedergegeben ift.

## Ev. Matth. 5, B. 6—12 (fo. vib).

Salich synt de dar hungeren, vn dorsten nha | der gerechticheit, wente se scholen gesadyghet | werden. Salich fynt de barmhertigen, wete se | barmherticheyt dar vor krygen scholen. Sa- | lich synt de fredesamen, wente se Bades kyn= | dere geheten werden.

Glos (fredesam) Im latine steit pacifici, dat bedit- | det nicht allene de, de den frede leuen, sinder of alle | de dar gerne frede mate, vn tom frede rade vn helpe.

Salich synt de dar vorfolginge lyden vme der | recht= ferdycheit wylle, wente er js dat ryke der | hemelen. Salich synt gy, wen jw de mynschen | schelden, vn vorfolgen, unde alle arch van jw | seggen werden, legede, vme mynen wyllen. fro wet jw vnde syth frolick, wente juwe beloning | js groth in den hemelen. Wente also hebben | se oct vorfolgeth de Propheten, de vor im ge | wesen synt.

## Ev. Matth. 7, V. 24—29 (fo. rija).

Dar vine wol dusse myne rêde horet vi deit | se, de wert gelick eine kloken mane, de fyn huß | pp eine veltsten11) buwede, do nu ein flachregen | vyl, vn ein water qua, vn de wynde weide, vn | (fo. rijb) stotten an dat huß, do vyl jot doch nicht vine wente jot was gebuwet vp eynen flynt= sten, 11) vā | wol dusse myne rede hort, vnde deyt se nicht, | de is gelyck eynem dorhafftigen manne, de syn | huß vp dat sand buwede, do nu eyn flachregen | vyl, vnde guam eyn water, vnde de wynde wes | yeden, vnde stotten an dat huß, do vyl dat, vn | syn val was groth

Onde idt begaff sick do Jesus desse rede ge- | endyget hadde, vorwunderde sick dat volck, a= | uer syne lere, wente he predykede weldichliken, | pn nicht alse de schrifftgelerden

vn vbariseer

<sup>11)</sup> Die Uebersetung veltften und flyntften, wo Luther "Fels" hat, ift nicht ohne Interesse. Es ift hier zu beachten, daß in Detlenburg bon alten Beiten ber bie Fundamente ber Gebaube aus Felbsteinen errichtet wurden, b. h. aus erratischen Bloden, welche sich reichlich au ben Aedern fanden. Die Lübeder Bibel von 1494 hat einsach fteen und baften fteen.

Ev. Luc. 10, B. 30-37 (fo. cgrjb).

Jesus duerst<sup>12</sup>) sach vp vnde sprak. Dar was | eyn mynsche, de gynck van Jerusalem hen aff | na Jericho, vnde vyl manck de morder, de ene och beroueden, vnde wundeden ene | vnde gyn= | gen dar van, vnde leten ene halff doet lyggen. | Tu beghaff jot sick, dat ein Prester gelick de | suluige strate hen aff toch, onde do he en sach | ginck he vor auer. Dessuluen ghelyken och eyn | Ceuite, do he awam by de stede, unde sach ene, | gynck he vor auer. Eyn Samaritan duerst rey | sede, vnde awam by em, onde do he ene sach, wart he bewaghen mit barmherticheit, gynck | hen tho, vorbant em syne wunden, vnde goet | dar in olie vnde wyn, vnde nam ene vp syn best | vnde vorde ene in den stal, vn nam syner waer | Des anderen dages, toch he vih twe penninge | vnde gaff se deme stalknechte, unde sprack tho em. Bebbe syner acht, onde wat du dar bauen vihgeuen werst, wyl ick dy betalen wen ick wed | der kame. Welkere duncket dy de manck duffen | dren de negeste gheweset sy, deme, de manck de | mordere. geuallen was? he sprack, de de barm | herticheit dede ahn em. Do sprack Jesus. So | ga du hen, vnde (do des gelifen oct) 🖘

(do des geliken) Dat ys lone nicht allene effte lere | men do och werde der barmherticheit.

# Ev. Luc. 22, B. 15—20 (fo. cglvb).

Myt begerynge hebbe jck begeret dyt Paske= | lam mit jw to etende, er jck lyde, wente jck seg= | ge jw, dat jck nu vort ahn nicht mer dar van | eten werde, wente dat jdt voruullet werde jm | ryke Gades. Vā he nam den kelck, dankede vā | sprack. Aemet ene vnde delt ene manck jw, we | te jck segge jw, jck werde nicht drinken van der | frucht des wynstockes, bet dat dat ryke Gades | kame.

Onde he nam dat broet, danckede vn brak | jdt, vnde gaff idt en, vnde sprack. Dat js myn | lyff, dat vor jw gegeuen wert, dat doet tho my | ner gedechtenisse. Des suluigen gelyken och de | kelck, do he dat auent eten hadde gegheten, vn | sprack. Dyt js de kelck, dat nye Testamenthe, (Ko. crlvia) in myneme blode, dat vor jw vorgaten wert.

<sup>12)</sup> Als Druckfehler steht duerff.

#### LXXIV.

Ueber Joach. Slüter's Gesangbuch und die darauf solgenden Rostocker und auswärtigen Ausgaben ist jetzt in erster Reihe zu vergleichen Bachmann's Geschichte des evangelischen Kirchengesangs in Mecklenburg, Rostock 1881, S. 38 ff.

## LXXVI.

In der bei Lisch Jahrbb. IV, S. 261 unter No. XXII mitgetheilten Urkunde vom 28. Juni 1532 bekennen Martinus hilleman, Pater, und Johannes van Holt, I Frater und Drucker des Haufes zu St. Michael, daß sie sich gegen ernsteliches Gebot des Rathes mit der Druckerei vergangen haben, woraus Schaben entstanden sei, nämlich mit lubeschen Breven und den suluigen Emsers testamentes, weshalb sie Gefängniß zu erdulden gehabt hätten. Andere derartige Briefe, als der hier beschriebene, sind jedoch weder hier noch in Lübeck aufszusinden, haben also wahrscheinlich das Schicksal des Emsersichen Testaments getheilt.

## LXXVII.

S. 157, Anm. 2. Das hier erwähnte Original der Bersordnung in Betreff des Gottesdienstes führt das Datum des 3. Januar 1531.

#### LXXX.

Ein Exemplar besitzt auch die Universitäts=Bibliothek zu Rostock (Kl. 241 (4)1).

<sup>1)</sup> Möglicherweise ibentisch mit bem nach Franz Jostes, Johannes Beghe, Halle 1883, im Jahre 1533 in Münster auftretenben Johannes Holtmann.

#### LXXXVIII.

Theologia | důdesch. || Dat ys ein eddel vnd köstlick | bokesken, van dem rechten vorstan= | de, Wath Adam vnd Christus | sy, vnd wo Adam in vns | steruen, vn Christus | vpstan schall. || Mat. xvj. | Wil my vemandt nauolgen, de vorsake 1) syck süluest, vnnd neme syn Crüze vpp | syck vnd volge my na. || j. Corint. xv. | Gelyke alse jnn Adam alle steruen, also | werden se jnn Christo alle léuendich ge= | maket werden, || M. D. XXXviij.

Um Enbe:

Tho Rozstock by Ludowich Dyetz gedruckt.

Die Auffindung dieser Schrift auf der Kön. Paulinischen Bibliothek in Münster durch Herrn Prof. Dr. Theod. Lindner baselbst ermöglicht eine genauere Beschreibung.

Der Titel ist mit vier Zierleisten bes Meister P. B. eingesaßt. — Die Rückseite des Titelblattes enthält folgende Erstlärung bes Uebersetzers: Un den christliken Ceser | CEue christlike Ceser, Wy hebs | ben etlyke jar vorwachtet, vir gemeis | net, dath dyt Bokschen, jnn vnser | Sasseschen sprake, dorch den Druck, scholde | vthgegan hebben, aldermeist dat ydt de hoch | beromde D. Martin Cuther, so ernstlick prys | set, vnd twar och dat werck syk sullest genoch | lauet. Wy könen vns auerst nicht genoch vor | wunderen, dewyle so vele vnd mengerley dos | ke, herudr gebracht, vnd jn vnse sprake transse | rert werden, dyt geringe vnd kleene, doch eds | del vnnd seer fruchtbar bokschen, vorsümet | vnd hyndergelecht²) worden ys.

Alse ydt nu nemant syck vnderstande, hebs | ben wy willen dessen denst bewysen, vnd der | Warheyt, so vele vns mögelick thon eeren, jn | vnse sprake setten, vnd dar mit bethügen, dat | euen dat sülue, so vor rij. edder riiij. yaren, res | cht Christlick, vnnd de warheyt was, ys noch | nicht thor Edgen worde, sonder ys vnd | blyst jummer, recht, Christlick vnd warhaftich. — Bl.2 nimmt Luther's Borrede ein, unterzeichnet: Doctor Martinus Luther, Uns aussiner tho

<sup>1)</sup> vorsaken, verleugnen, ableugnen.

<sup>2)</sup> hyndergelecht, zurückgelegt, vernachlässigt.

<sup>3)</sup> Alls Drudfehler fteht Chriftick.

Wittenberch. — Dann folgt das Register, welches Bl. 6a schließt. Im Eingange, Bl. 3a, wird von dem Verfasser gejagt, daß er eyn Dudescher here, eyn Prester und eyn Cu= | stos in der Dudeschen Heren huse tho franckenfurt gewesen. — Bl. 6a beginnt: Dat Erste Cavittel. — Das lette (56) Cap. endet Bl. 76a; die lette Seite ist leer.

8°. — 76 BU. ohne Blz. und Cuft.; mit Sign. U-K (3u 8 Bll. nur K. 4 Bll.) — 25 Zeilen. — Lettern No. 1: die Borrede und das Register, wie die Anzeige des Druckers sind mit den Lettern No. 3 gebruckt. — Man val. Bb. 1, S. 172.

Königl. Bibliothek zu Münfter (M. 132).

## XCIII.

Vergl. über diese Kirchenordnung noch Bachmann, Gefch. des evang. Kirchengesangs in Mecklenburg S. 10 ff. Ein Exemplar besitzt auch die Bibliothet der Domschule zu Güstrow; ein anderes befindet sich in der Universitäts-Bibliothet zu Rostod aus der Bibl. Kaemmerer. Katal. von 1843, Ábth. 2, S. 74, No. 284.

#### XCVI.

Die beiden hier besprochenen Mandate find ebenso wie Nr. XC nicht verschiedene Fassungen berselben Berordnung, sondern ergänzen einander in der Weise, daß die ausführlichere die eigentliche Verordnung, eine Erneuerung von Nr. XC, die fürzere das begleitende Cirkular, mit dem die Verordnung verschickt ward, darstellt. Die unter dem Namen Herzog Heinrichs ausgegangene Verordnung, ganz ber Th. I, S. 186 beschriebenen Herzog Albrechts entsprechend, befindet sich im Rathsarchiv zu Roftock, ebenfo die Cirkulare beider Herzoge.

Das Cirkular des Herzogs Albrecht ift auf einen halben Bogen gedruckt. Es enthält 2 Zeilen Ueberschrift und 28 Zeilen Text. Der Schluß lautet: Datum Gustrow, am dage Johan- | nis Euangeliste in hilligen Wynacht fyrtagen. Unno 1c. Xl. Das Herzog Heinrichs trägt am Schlusse noch die schriftliche Ergänzung: Wy begern wollet och dith vnse apen hirby verwarde schryuen menniglick tho lesen by iw apentlick anschlaen laten.

Das Rostocker Cremplar bes Mandats bes Herzogs Heinrich zeigt am Schluß den handschriftlichen Zusatz zum Datum: vnnd ein, worin wieder ein Beweis für das Schwanken bes Jahresanfangs liegt (vgl. Zusätz zu No. XXXIX und XL, S. 194). In Herzog Heinrichs Kanzlei wurde demnach das Jahr mit Weihnachten, in der Herzog Albrechts mit Reujahr begonnen.

## XCIX.

Die S. 194, Anm. 4 erwähnte bänische Ausgabe von Schmalzings Gebetpsalter, 1533 bei Hans Walther in Magdeburg gebruckt, findet sich aussührlich beschrieben bei Chr. Bruun, Aarsberetninger og Meddelelser fra det Store Kongelige Bibliothek, Kjøbenhavn 1875, t. II, S. 27 f. und danach in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 16, 1881, S. 184.

## CI.

Bgl. noch Bachmann, Geschichte des evangelischen Kirchengesangs in Mecklenburg S. 51, Nr. 6.

#### CII.

S. 203. Latenborf hat im neuen meklenb. Kirchenblatt, 1865, No. 9, S. 143, den Brief von Chyträus vollständig mitgetheilt, und geht aus demselben deutlich hervor, daß Ch. nur beabsichtigte, ein Exemplar des niederdeutschen Buches von Freder, mit einer handschriftlichen Widmung versehen, der Gattin des Wolf Christoph v. Maiminger zu Nusdorf "an der Traisam" zu schenken. Ueber Maiminger (nicht Maimingen), der in der Kirchen-Resormation in Desterreich eine so bedeutende Kolle spielte, vergleiche man Lisch in Jahrb. 24, S. 74 sigd. und Th. Wiedemann, Geschichte der Resormation und Gegenresormation im Lande unter der Enns, Prag 1879 — 84, Bd. 1, S. 394 sf. und

Bb 4. S. 137. Wiedemann nennt ihn Wolfgang Christoph von Mamming. — S. 203, Z. 4 v. o. ist historiarum für historiam zu lesen.

## CV.

Ausführlich behandelt die Ordeninge der Misse Bachsmann in der mehrsach eitirten Geschichte des evangelischen Kirchengesangs in Mecklenburg S. 11—16, wobei auch einiges in der Th. I, S. 204—7 gegebenen Beschreibung gesagte seine Berichtigung und Vervollständigung findet. Da sich dies besonders auf den hymnologischen, nicht auf den bibliosgraphischen Theil bezieht, so mag dieser Hinweis genügen.

In der Wiedergabe des Titels Th. I, S. 204 ist zu verbessern Kerckheren statt Rerckheren.

Auch die Universitäts=Bibliothek zu Rostock besitzt diese Ordeninge (Mk. 6928).

## CV1.

S. 208. Nach freundlicher Mittheilung des verstorbenen Geh. Archivraths Lisch ist das Landtagsausschreiben vom 6. Nov. 1529 in hochdeutscher Sprache abgefaßt.

### CVIII.

Die Liste der niedersächsischen Ausgaben läßt sich noch durch folgende Drucke vermehren:

1556, Lübeck, I. Richolff, 12°. (Strasburg. Geffcken, b. hamburg. niedersächs. Gesangbücher, 1857, S. 229.)

1562, Magdeburg, W. Kirchner, 8°. (In Privatbesitz gefunden.)

#### CIX.

Bgl. noch hierüber Bachmann, Geschichte bes evangelischen Kirchengesangs in Mecklenburg S. 54, No. 11.

## XC.

Ein Exemplar bes Bedebokelin. von 1548 besitst die Stadtbibliothek zu Lübeck. — Ausführlich beschrieben ist dasselbe in den "Gemeinnützigen Aussächen aus den Wissenschaften für alle Stände zu den Rostockschen Nachrichten vom Jahre 1772." Stück 20. 21.

#### CXI.

Diese Ausgabe, so zweiselhaft sie auch erscheinen mag, gewinnt boch dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß Stephan Wölleman in der Ausgabe von 1592 (No. CCXXXIV, Th. III, S. 165) ausdrücklich die von 1548 als Vorlage nennt.

## CXIII.

In Zeile 1 der Ueberschrift ist Johann Albrecht zu lesen.

#### CXIV.

Ein Exemplar in ber Universitäts-Bibliothet zu Rostod.

# Bum zweiten Theil.

## CXVII.

In dem Catalog No. 5 von Calvary & Co. in Berlin, 1870, S. 4, fand sich ein untadelhaft erhaltenes Exemplar des von L. Dietz gedruckten Neuen Testamentes 15<sup>48</sup>/<sub>53</sub> (mit Luther's Namen auf dem Titel) für 20 Thaler angeboten.

#### CXXI.

Die S. 17 angeführte Magdeburger Ausgabe soll sich in der Ministerialbibliothek in Celle befinden.

#### CXXIV.

Es ist mir nicht gelungen, die beiden Ausgaben dieser Kirchenordnung zu Gesicht zu bekommen, da die Angabe auf S. 22, die Neustreliger Bibliothet besitze beide, auf Frrthum beruht, ebenso meine eigene in Jahrbb. 44, S. 64. Großherzogliche Bibliothet zu Neuftrelig befitt nur ein einziges ber Ausgabe B angehörendes Exemplar und das als Ausgabe A bezeichnete der Rostoder Universitäts=Bibliothek hat zwar den Bogen B in der Ausgabe A, dagegen, worauf mich herr Rettor Fr. Bachmann in Warin aufmerksam machte, die beiden anderen differirenden Bogen in der Ausgabe B, und als solche Mischeremplare stellten sich schließlich alle als Ausgabe A bezeichneten erreichbaren Exemplare heraus. Biechmann's Angaben über die sonstigen Abweichungen sind jedoch so genau, daß an der Existenz einer Ausgabe, welche alle brei fraglichen Bogen B, C und m im Drucke A zeigt, nicht gezweifelt werden kann. Es scheint baher, als wenn solche ganz bem Drucke A angehörigen Exemplare nur in verschwindend kleiner Anzahl in die Deffentlichkeit gelangten.

Zu dieser Kirchenordnung ist übrigens noch ber Nachstrag II, S. 151 zu vergleichen.

S. 23, 3. 23 v. o. muß es natürlich Christi statt bes Drucksehlers Christi heißen.

#### CXXV.

Ein Exemplar der für die Geschichte der Kirchenvisitationen in Meklenburg wichtigen Abhandlung fand sich nachträglich in der Bibliothek der meklenburg. Ritter= und Land= schaft zu Rostock (M. 3061c).

Van der | VISITATION | nodige vnderrichtinge. || Onde dat vor etlyken dusent jaren, alle- tydt Christlyke Regenten de | Visitation geholden | hebben. || Oth Beuele vnsers Gnedygen heren | vnde Candes forsten, HEREN VL- | RICHEN, Hertoch tho Meckeln= | borch. 1c. Gestellet | Dorch | M. Gerardum Omte van Kamen, | Superintendentem. || Gedrücket the Rostock dorch | Ludowich Dietz. || M. D. ĽVII.

Die Rückeite des Titels enthält nachstehende Einleitung: DEsse berichtinge van der Vi | sitation, ys darumme ge= stellet, | dewyle yderman van der Visita= | tion redet, und erer weynich waren und | grundtlyken 1) bescheyt dar van weten, ve= | len ock apenbare vnwarheyt dar van jn= | gebildet werdt, Dat alle frame Christen | weten unde sehen mogen, worumme de | Visitation vorgenamen werde, wath | men darinne handele, Onde wo vnuor= | schemet, edder vnbedechtlick, vele Eude | reden, Dat dorch de Visitation alleyne | dyth ge= socht werde, Dat alle Kercken | berouet, vnde alle Kercken= guder dar van | entwendet werden. Hape derhaluen, | ydt schal desse korte unde warhafftige | Berichtinge van der Distitation, | velen framen Christen leff | vnde angeneme | syn. | Impijs autem, sicut ue- | ritas solet. — Dann folgen die einzelnen Abschnitte des Buches; Bl. 2a: Dan der Bisi-(Zusammenstellung der hauptsächlichen Zwecke der tation. Kirchenvisitation) — Bl. 4b: Examen der Pastoren. — Bl. 5b: Van dem Gesette Gades. — Van der Sunde. — Bl. 6a: Van vorgeuinge der Sun- | den und Gerechtichert vor Gade? — Bl. 6b: Van guden Wercken. — Bl. 7a: Van der Bothe edder be= | keringe tho Gade. — Van der Bicht. — Van der Christlyken | Kercken. — Bl. 7b: Van der hillygen Dope. — Bl. 8a: Van deme Hochwerdygen Sacramente des Beren Auentmals. — Van der Beareffnisse der | Doden. — Bl. 9b (B): Van den Scholen. — Bl. 10a: Vormaninge dat de Lude | ere Kinder flytich tho der Scholen holden. — Bl. 12a: Dan deme porstande des | Voldes vnde beteringe in Christ= | lyker Lere, vnd van offent= | lyken lasteren. — Bl. 15a: Van den Kerckengudern. — Bl. 17a (C): Van dem Süluerwerke?). — Bl. 19a: Van dem Jurespatros | natus. — Bl. 20a: Dat de Visitas | tio nicht nyes, sonder alle tydt in der Kercken gebruck- i lick gewesen sy. - Bl. 24b leer.

Wie schon in Bb. 2, S. 25, bemerkt, sind einzelne Stellen bes Buches in den Bützowschen Ruhestunden, Th. 24, S. 44—48, mitgetheilt; ich schalte hier noch ein Stück aus dem Abschnitt "Dan dem Süluerwercke" ein.

Bl. 17b: Dewyle auerst in dessen Landen | de Visitation by mennichlyken vth gros | tem hate<sup>3</sup>) also geschendet werdt, alse dat | se alleyne darumme vorgenamen werde, | dat dorch

3) hate, Haß.

<sup>1)</sup> Als Druckehler steht giundilyken. 2) Suluerwerck, silbernes Gerath.

de Visitation de Kercken be= | rouet, vnd de Kerckenguder, tho haue,4) effte sonst wor anders hen gewendet wer i den. So schölen alle frame Lude dessen | warhafftigen vnde grundt= lyken bericht | dar van weten, Dat alle de, ydt syn | Eddel= lüde, Börgemeyster, Börger effte Buhren, de den vor= ordenden Visitato= | ribus solckes schuldt geuen, dat dorch (Bl. 18a): de suluigen de Kercten spolieret, und de | Kerten= guder wechgenamen werden, | de reden de vnwarheyt, vnd können vot och nummermehr bewysen. Wente de vor= ordenden Visitatores konnen vor ere | Persone, vor Godt und allen Minschen | tugen, dat an den orden, dar se, alse vn= werdyge, mit by der Visitation gewesen | syn, nicht alleyne nein Suluerwerck, | sonder och nicht eynen penninck der Ker= | cken entwendet ys, vnde wol en anders | na redet, be redet synen willen daranne, | vnd schal ydt nummermehr warmafen 5).

Bl. 18b: Onde wat frame unde truwe Oisi= | tatores van dem deffstalle der Kercken= | güder reden unde schryuen, ys apenbar | vth dem gedrückeden Bokeschen, wel= | ckeres Cytel ys, Dan dem Mißbruke | und Deffstall der Kerckengüder. Item | Dan den, de mit Kercken belenet sindt, | unde doch der Kercken nicht denen.

8°. — 24 Bll. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. U—C — 25 Zeilen. — Lettern No. 1.

## CXXVI.

Herr Gymnasialbirector Dr. K. E. H. Krause hat eine glückliche Entbeckung gemacht, indem er gesunden, daß die Berse, welche auf der Rückseite des Titels im Trostbüchlin von 1557 stehen, das Akrostichon: BUCSER GWEE enthalten. Es kann hier wohl nur Balthasar Gule aus Bittstock (später auch Gaul geschrieben), an der Universität immatrikulirt 1546, Bürger zu Rostock, gemeint sein, der an verschiedenen Verhandlungen, so auch in dem Streit über die Sonntagsheiligung (1557—1561) Theil nahm, 1567 in den Rath trat, noch in demselben Jahre Bürgermeister ward und

<sup>4)</sup> tho hane wenden, bem (fürftlichen) hofe zuwenden. 5) warmaken, beweisen.

am 28 Nov. 1582 gestorben ist. B. Gule wird somit wahrsscheinlich als der Uebersetzer des Crostbüchlin, der eyntfoldyge Christ des Titels, zu betrachten sein. Man vgl. Jahrb. 44, S. 64.

#### CXXVII.

Verbesserungen des Abdrucks finden sich bereits in Bd. 2, S. 152. Ich füge hier noch hinzu, daß hinter den Buchstaben, welche über den Strophen stehen, der Punkt wegfallen muß. Die Schrift ift mit den Lettern No. 1 gedruckt.

## CXXXI.

L. Dietz starb am 1. Sept. 1559, nicht am 1. Decbr.,

wie es versehentlich in Anmerk. 1 heißt.

Die Vermuthung, daß Stephan Möllman die Druckerei des Ludw. Diet nach dessen Ableben verswaltet habe, ist durch ein Schreiben bestätigt worden, welches D. Chyträus am 16. März 1579 an den Herzog Ulrich von Meklenburg richtete. Da dieser Brief (im großeherzoglichen Archiv zu Schwerin) einen nicht unwichtigen Beitrag zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Rostock liesert, so lasse ich denselben nach einer Abschrift des verstorbenen Seh. Archivrath Lisch hier folgen.

Durchleuchtiger Hochgeborner fürst Gnediger Herr. E. f. G. gnediges schreiben am 13 Martij zu Bützow absgangen, hab ich vnterthoniglich verlesen. — — — —

Weiter sol E. f. G. ich vnterthöniglich nicht onvermeldet lassen Tach dem E. f. G. Vniuersitet büchdrücker allhie Jacobus Lucius, durch hertzog Julium zu Brunswig gen helmstadt gesordert: Das mich gegenwertiger Brieffs zeiger, Stephanus Myliander, welcher ein wol geangerichte Drückerey, vnd alle notwendige schrifften, in Deudscher, lateinischer vnd Griechischer Sprach, vnd derselben Matrices hat, die er auch selbs schneiden, vnd Justiren vnd die schrifften giessen khan, vnd sonst vleissig, geschikt und willig ist: angelanget, bey E. f. G. in vnterthönig zu commendiren, das durch E. f. G. fürschrifft an Rectorem vnd Concilium Academiae

er für andern mochte zu der Universitet Büchdrücker befürdert werden. Welches ich im fürnemlich darum nit versagen sollen, das ich weiss, das er der Vniuersitet nütslicher ond ehrlicher dienen khan, als der ander, welchen auff eines Doctoris von Belmstadt Commendation (welcher doch in zu Helmstadt selbst nicht promouiren wollen) durch ettliche allhie dem Concilio obtrudiret wird. Da er doch kheine Matrices zu seinen schrifften, dieselben auch selbs nicht zurichten, noch gieffen, auch sonst weit nicht disem Stephan Mölman, der vor achzehen iaren schon Ludwig Dietzen Druckerey allhie verwaltet, zu uergleichen Bitte E. f. G. wollen der Vniuersitet bestes hierinn gnediglich bedencken und die von ihm unterthoniglich gebetene fürschrifft, gnediglich mitteilen. Das ist er vm E. f. G., mit allem onterthonigen vleiß und trewen, in E. f. G. mandaten vnd andern so im vfferleget wird zu drucken, iederzeit onterthoniglich zu uerdienen willig. Datum in E. f. G. Stadt Rostod 16. Martii Anno 1579.

E. J. G. onterthoniger Diener David Chytræus.

Dem Durchleuchtigen Hochgebornen fürsten vnd Herrn, Herrn Olrichen, Herkogen zu Mekelnburg, fürsten zu Wenden, Graffen zu Swerin, der land Rostok vnd Stargart herrn, meinem Gnedigen Herrn.

Decretum:

hierauff soll D. | Dauidt wider geschrieben werden

So uill den Buchdrucker anlanget, lest S. f. g. sich des herrn Doctoris vorschlagk auch gefallen, hab derwegen auch an die Oniversitet geschrieben vod versicht sich, sie werden Inen wegen S. f. g. Intercession vor andern besordern. Ond soll also auch die Vorschrifft an die Oniuerssitet wegen des Buchdruckers hierust, non tamen sacta mentione Doctoris, gesertiget werden. Sig. Bukow 17. Martii Anno 79t.

#### CXXXV.

Die Universitäts=Bibliothek zu Rostock besitzt in einem Sammelbande ber Bibl. Kasmmerer. (Kl. 157,5) mehrere

jüngere rostoder Berordnungen über die Zahlung des mit dem Kopfgelde verbundenen hundertsten Pfennigs, nämlich aus den Jahren 1620, 1623, 1628 und 1633, denen Nettelbladt B, S. 57, eine gleiche von 1615 hinzufügt. Nach diesen Berordnungen ist der ganze hundertste Pfennig 1628, der halbe 1615, 1620 und 1623, der viertel 1633 gezahlt. Aus der Ordnung von 1633 geht ferner hervor, daß von 1632 an jährlich auf Martini ein viertel hundertster Pfennig nebst dem Kopfgelde gesteuert ist.

Die in niedersächsischer Sprache veröffentlichte Verorbnung von 1563 wird übrigens auch bei Nettelbladt B,

S. 56, erwähnt.

Anmerk. 20. In Bartsch Germania, Bb. 16 (neue Folge Bb. 4) S. 307, bemerkt K. E. H. Krause mit Recht, daß unter krallenschnore nicht nur Korallen, sondern Hallsbänder aus verschiedenem Material zu verstehen sind.

Anmerk. 34. Nach meiner Meinung ist unter wandschmyde das Geräth, als seinere Schalen, Töpse, Teller, Becher, Kannen u. s. w. aufzusassen, welches als Zierde auf Borten längs den Wänden ausgestellt wurde, wie dies z. B. in meiner Jugend noch in Warnemünde Gebrauch war. Dagegen erklärt Krause in der eben genannten Zeitschrift wandschmyde durch Silber- und Goldbesat an den Gewändern, Spangen, Tressen u. s. w., und Schiller und Lübben sind ihm im mnd. Wörterbuche, Bd. 5, S. 595, gesolgt. Ich glaube aber für den vorliegenden Fall meine Ansicht aufrecht halten zu müssen, indem ich noch hinzusüge, daß zu dem wandschmyde in erster Linie das Geräth aus Zinn zu rechnen sein wird. Ich sühre hier solgende Stellen aus dem von Zober herausgegebenen Tagebuch des Bürgermeisters N. Gentstow, 1870, S. 139 und 140, an.

E. D. (7. Juni 1561) liuerde mi de kannengeter am olden marckede 24 l'/2 B clars und 162 B manckgudes

an nien vaten, saltern, kannen vnd telloren.

25. huj. gaff ick dem kannengeter am olden markebe 4 daler vp dat wandtsmide, so ick van em entfangen.

E. D. (12. Juli) gaff ick der kannengeterschen am olden marckebe noch 30 gulden pp dat nie wandschmide.

#### CXXXVI.

Nach einer Mittheilung der Herren Kubasta und Boigt in Wien vom J. 1875 befand sich in ihrem Antiquar-Lager eine von L. Melissander besorgte Ausgabe des Kleinen Corpus Doctrinse von M. Judez: "Newenstad, 1597, 40 Bl. in 8°, mit 2 Holzschnitten."

#### CXXXVIII.

Ein Exemplar ber Hochzeitsordnung besitzt auch die Universitäts-Bibliothek zu Rostock (Kl. 157,5). — Abgedruckt ist dieselbe vollständig bereits in der "Monatsschrift von und für Mecklenburg" Jahrg. 1 (1788) 45—51. Ein Nachtrag hierzu, den Streit über die Sonntagshochzeiten betreffend, findet sich ebendaselbst 419—426.

Anmert. 2. ingelqued heißt beliebt, angenommen, festgesett. Man vgl. Krause in Bartsch Germania, neue Folge, 28. 4, 307, und Schiller und Lübben, mnd. Wörterbuch,

**Bb.** 2, S. 361.

#### CXLII

Ordenung | Eines Erbarn Rades der Stadt | Rostod, wat Schnidderen, Timmerlü= | den, Mührlüden, Deckers, Brüggers, | Klemers¹), vnd andern gemeinen Dachlöh= | nern vnd Urbeidslüden, an Cohne schal | gegeuen werden, darnach sick ein jeder | Börger vnd Inwahner schal rich= | ten, vnd dersüluen gebör= | lick naleeuen. || (Verschlingung von schwarzen, weiß eingesaßten Bändern²) || Rostock | Dorch Stephan Mölleman gedrücket. | Anno M. D. LXXII.

Auf der Rückseite des Titelblattes beginnt die Verordnung mit einer Wiederholung des Titels. — Bl. 3a folgen Bestimmungen über den Tagelohn und die Gebühren der Brauer, Träger, Prahmschiffer, Fährleute, Fuhrleute und Schlächter.

<sup>1)</sup> Tischler, Zimmerleute, Maurer, Dachbeder, Steinbammer, Lehmarbeiter.

<sup>2)</sup> Dieselbe Bergierung sinbet sich auf bem Titel ber rostoder hochzeitsorhnung von 1567, No. CXXXVIII.

— Bl. 5a schließt sich eine Verordnung über die Absuhr der Düngerhausen in der Stadt, sowie den in kurzer Frist zu beschaffenden Abbruch der nach den Straßen zu gelegenen Schweinkoben an. — Dann solgen mit Bl. 5 de ein Verzeichniß der Gebühren sür die Todtengräber (Ordenung van Kulen= | grauende. 3) und eine Zusammenstellung der Preise sür Ziegel und gebrannten Kalk auf den städtischen Ziegelphösen. — Bl. 6a endet die ganze Verordnung mit der nachstehenden Erklärung: Idt wil ein Erbar Radt desse Orde= | nung tho mindern, tho mehren und tho voran= | dern, jeder tydt sich hyrmit vorbeholden, unde | keines weges degeuen hebben, Onde ys desülue | upgerichtet, Donnerdages up Philippi und | Jacobi4), jm Jahr na Christi unsers leuen | Heren und Heilandes gebordt, Odss= | tein hundert und im twe und | souentigsten Jahre. — Darunter zwei Blättchen. — Die letzte Seite enthält nur das Wappen der

Stadt Rostock in Holzschnitt.

Die Berordnung bietet manche nicht unwichtige Angaben über ben Tagelohn ber Handwerker und verwandte Berhältniffe. Die Arbeitszeit dauerte in den Sommertagen won 5 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, wobei für das Verzehren bes Mittagsbrobes die Zeit von 11 bis 12 Uhr bestimmt Die Frauen ober das Gefinde sollen die Speisen auf bie Bauftätte bringen, dürfen babei aber weber Spane noch Holzstücke nach Hause tragen. Die Schlächter waren zu gleicher Zeit Biehverschneiber. Ich lasse hier einige Anfate des Tagelohnes folgen und verweise dabei auf die in No. CXXXVIII, Anmertung 11, gegebene Erklärung über den Werth der sundischen Münze. An Tagelohn sollen die auf dem Titel genannten Handwerker, mit Ausnahme der Steindämmer und Lehmarbeiter, erhalten: der Meister 11 Schill. fund., der Gefelle 10 Schill., der Zupfleger und Lehrling 9 Schill. Der Steindämmer bekommt 10 und 8 Schill., ber Lehmarbeiter 10 und 9 Schill. Ein Erntemäher darf nicht über 12 Schill. für den Tag beanspruchen. Das Verschneiden eines Lammes kostet 8 Pfenn., das eines Kalbes ober Bockes 1 Groschen. Die Fuhrleute sollen für bas Einholen eines Fubers Getreide, je nach der Entfernung des Feldes, 8 bis 12 Schill. erhalten. Der Todtengräber hat für die Grube

<sup>3)</sup> Roch jest heißen bie Tobtengraber in Meklenburg gewöhnlich Luhlengraber.
4) Rai 1,

λ

bei einer alten Leiche 8 Schill., bei einer mittleren 6 Schill. und bei einer Kinderleiche 3 Schill. lübisch zu fordern.

4°. — 6 Bll. ohne Blz.; mit Cust. und Sign. Aij — Uv. — 27 Zeilen. — Mit neueren (nicht dietzischen) Lettern gedruckt.

Universitäts=Bibliothek zu Rostock (Kl. 157,5).

## CXLIII.

Ausführlich handelt von diesem Gesangbuche Bachmann, Geschichte des evangelischen Kirchengesanges in Mekkenburg S. 60 — 68.

## CXLVII.

Ein Exemplar ber lateinischen Uebersetzung bes Schausspiels von Franz Demeke durch Georg Mauricius findet sich in der rostocker Universitäts-Bibliothek (Ca. 523,6). Die S. 91 gemachte Angabe, daß sich daselbst auch ein Exemplar der deutschen Ausgabe befinde, ist unrichtig. Die 1842 mit der Universitäts-Bibliothek verbundene Bibliothek der Marienstrche besaß früher ein solches, doch war dies bereits dei der Uebergade im genannten Jahre verschwunden. Ein anderes war in Wiechmann's Besitz und von diesem der Universitäts-Bibliothek zugedacht, kam ihm jedoch abhanden, nachdem Th. II bereits erschienen war.

## CLXI.

Die bieser vorangehende Hochzeitsordnung vom 6. Oct. 1569 veröffentlicht D. Krause in den Baltischen Studien Jahrg. 28, 1878, S. 413 ff. aus dem handschriftlichen Original-Placat im städtischen Archiv zu Greisswald.

## CLXIX.

Bersehentlich ist die Erklärung des Wortes vorrekinge durch Darreichung in Anmerk. 1 weggelassen.

#### CLXXII.

Als Drudfehler steht die Zahl CLXIX in der Ueberschrift

# Bum dritten Theil.

#### CLXXIV.

Arnold Cuper aus Riga ist in Rostock immatrikulirt im Oct. 1601. Er war 1615 Conrector der Domschule in Riga, machte sich als Verfasser lateinischer und deutscher Gebichte bekannt und starb 1627. Bgl. v. Recke und Napiersch, Schriftsteller= und Gelehrten=Lexison der Provinzen Livland, Ehstland und Curland. Bd. 1 (Mitau 1827). — H. J. Vöthstühr, die Livländer auf auswärtigen Universitäten (Riga 1884) S. 62.

## CLXXV.

Dame wurde im Mai 1586 (nicht 1585, wie Mosser in der Cimbria literata l. c. angiebt) in Rostod immatrikulirt als Fridericus Dame Pretzensis Holsatus.

- S. 6, B. 3. F(ide) D(e0) M(undum) wird so gestellt sein, daß die Ansangsbuchstaben Fr. Dame Magister ergeben; die drei lateinischen Zeilen bilden einen Bentameter.
- S.  $\beta$ ,  $\beta$ . Hier ist der Text verdruckt, es soll heißen: by dem Crantzio in Saxonia u. s. w.

Bon Friedr. Dame besitzt die Universitäts-Bibliothek zu Rostod (Fl. 3661) noch folgende, bei Moller nur ganz kurz erwähnte, bei Scheller sehlende Schrift: Bothpredigt, | Oth dem dörteinden Ca= | pittel Marci. | Hödet Juw, | Waket, | Bedet. | Der Welt thor Vormaninge yegen | de Boßheit. | Thor Warninge yegen de Seker= | heit. | Den Kindern Gottes thor Onder= | wysinge in Gebede. | Roman. 2. | Wetstu nicht, dat dy Gades | güdicheit thor Bothe leydet. | The Boeds | Bedrücket tho Lübeck, By | Laurent Albrecht Boeds | hendler darsüluest. — Am Schlusse: ANNO CHRISTI | 1601.

108 BU. 12°. — Ohne Blz. mit Cuft. und Sign. U - J. - Die beiden letten Blätter leer.

#### CLXXVI.

- S. 7, 3. 11, ift finem Umpte für feinem u. f. w. zu lesen.
- S. 10, Anmerk. 10. vnlydesamheit ift das wörtlich übersette impatientia.
- S. 13, Anmerk. 20. quadt dohn böse thun. Ebenbaselbst, in der letten Zeile des Textes, als Drucksehler rouwe für rouwe.

## CLXXVIII.

Der in der Widmung vorkommende Ausbruck Kauffenführer ist eine unglückliche Berhochbeutschung bes nieberbeutschen kopenvorer, Kufenführer; über bie Bebeutung bes specifisch Lüneburgischen Wortes vgl. Krause, Erklärendes Wörterberzeichniß der Lüneburgischen Sülze (Niederd. Jahrsbuch V, 1880, S. 133).

Der Dialekt des Chim Wolerd ist ein verderbter lüneburgischer; Cheel Keermeß spricht anders; er ist ein Mann, ber sich in der Welt umhergetrieben, und hat ihm vielleicht beshalb ber Dichter eine Mischsprache in ben Mund gelegt. S. 18, Anmerk. 10, so plassen herin, so (wohl be-

waffnet) plump herein kommen.

S. 19, 3. 1 v. v. Juch, hosch, herummer Gott segn steht für Juch, osch u. s. w. "Gott segne alle mit einander."

3. 7 v. v Dih den Kartusen pustede, aus den Karthaunen krachte.

Anmerk. 19. fun möchte mit Finte zu übersetzen sein.

Anmerk. 20. In einem Altländer Weisthum 1) heißt es von einem biffigen Hunde: "in de knaken biten". Der Ausbruck bedeutet hier wohl nur "einen beimlichen bofen Streich ausführen wie ein anschleichender Hund".

<sup>1)</sup> Rrause, bes Olben Landes Orbeninge und Rechteboete Rr. 111. (Archiv bes Bereins für Geschichte und Alterthumskunde gu Stade 9 1881, **S**. 159.)

S. 20, Anmerk. 26. pruften hier wohl für schießen.

3. 8. Sundr = Zünder, Lunte.

Anmerk. 30. Auch awrisch (auw-risch) scheint lüneburgisch zu sein. In Lüneburg wird die Ilmenau durchweg

nur "Auw" genannt, also Au-Schilf. Anmerk. 34. wultumck für wult du mik (mek); Cheel braucht gerade die kalenbergische Form, gleich darauf die

für dy.

#### CLXXIX.

Einen Neubruck von Jochim Schlues Comobie von bem frommen Jaak bereitet Dr. K. Th. Gaedert in Berlin für den Verein für niederdeutsche Sprachforschung vor. Derselbe hat in seiner Schrift "Gabriel Rollenhagen, sein Leben und seine Werke", Leipzig 1881, S. 44 ff. eingehende Untersuchungen über dies Werk angestellt und dabei die merkwürdige Thatsache constatirt, daß Schlues Comödie eine niederdeutsche Bearbeitung von Georg Rollenhagens "Abraham" (Magbeburg 1569), erweitert durch Stellen aus des Johann Buto-vius "Comoedia de nuptiali contractu Isaaci" (Alten Stettin 1600) ist und daß sie selbst wieder dem Sohne Georg Rollenhagen's, Gabriel, in seinen "Amantes amentes, das ist ein sehr anmuthiges Spiel von der blinden Liebe" zur Vorlage für die niederdeutschen Scenen gedient hat. Gaedert schreibt Schlue und hält ebenso wie Wiechmann den Namen mit dem iett noch in Rostock vorkommenden Schlie für identisch. Much eine Familie Schlee, latinisirt Slodanus, ist zur selben Reit in Rostock nachzuweisen. Wit beiden scheint der Name Schlu nicht zusammenzuhängen; außer einem Krugvater Asmus Schlu (im Dativ: Schluen), der im ältesten Amtsbuche des Zinngießeramtes zu Rostock beim I. 1629 erwähnt wird, hat sich aber noch kein anderer Träger desselben hier auffinden lassen.

Vergl. auch Krause, Zu ben Bergen'schen Spielen, in ben Hansischen Geschichtsblättern Jahrg. 10 (1881), S. 114 ff.

Schlue's Schauspiel hat Freybe in seinem Werke "altdeutsches Leben" Bb. 3, S. 361—397 in hochdeutscher Uebertragung mitgetheilt.

S. 23, Anmerk 3. Gorries möchte besser burch Gregorius zu übersetzen sein. Georg heißt im Niederdeutschen Jürgen.

S. 25, Anm. 14: stortenduel = fallende Sucht, Epilepsie.

#### CLXXX.

Ueber Gregorius Jule ift noch zu vergleichen Crull, Rathslinie ber Stadt Wismar, S. 100, No. 428.

#### CLXXXI.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Oberbibliothekar Justizrath Bruun in Kopenhagen wurde es ermöglicht, nach dem vollständigen Exemplare der Großen Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen die oben gegebenen Nachrichten zu versvollskändigen, resp. zu berichtigen. Der Titel lautet:

Eine Christlike, Tröstlike, | vnde Trüwherkige | Eych Predige, | vth dem III. Capittel der | Apenbaring Johannis des | Theologen, | By der Begreffniß des Edlen und Ehrn= | vesten Juncters, | Dettless Rumoers, | Erffgeseten tho Dütte= bull vnd | Drevelt in Angeln, | Welcher, Anno 1609. den 27. Aprilis, mit Lyues | schwackheit bevallen den 12. Maij in dem | Heren sachtmödich vnde salich entschlapen, vnd den 27. Junij, | dingstags na Johannis Baptistae, in bywesen einer groten | vorsamlinge, veler vornehmer vom Udel vth beyden för= | stendömen Schleßwich Holstein, tho Cappeln in | der Edlen Rumoren Erfsbegreffniß, Christ= | lich ys bestetiget¹) worden. | Geholden dörch | JOHANNEM MONRADVM Könichlikem | Prawst in Alsen vnd Pastorn tho Ketting. | Koep my vnd dörchliß my mit slydt, | Du vorlüst wedder Gelt noch tydt. | (Eicheln.) | Rostock, druckts Christoff Reusner, Anno 1610.

Die Rückseite des Titels enthält unter einer Zierleiste ein lateinisches Gedicht In commendationem Libelli hujus Aureoli in 15 Hexametern von Gilhard Lubinus.

<sup>1)</sup> Als Drudfehler fteht bestetlaet.

Ungenau ist die Angabe, der Schluß von S. 335 an sei von lateinischen Gedichten eingenommen. Bielmehr folgen auf das Gedicht Joh. Schluter's auf S. 337 unmittelbar die in Anm. 3 als ein besonderes, nicht aufzufindendes Wert

bezeichneten Wittwengebete, unter dem Titel:

Christlike, Un= | dechtige und Crostlike | Wedwen Gebede, | Der Edlen und veele dogetsamen | Fruwen | ANNA RVMOER, | Seligen Dettleff Aumoers | tho Duttebul und Orevelt Erffge= | seten nagelatener Wedwen thom tro= | ste, Ehren und Gefallen daglick | tho bedende gestellet | Van | JOHANNE MONRADO | Prawst in Alsen und Pastoren tho | Ketting. | (Verzierung.) | Gedruckt im Jahr, | 1610.

Auf der Rückseite des Titels folgen sogleich die Gebete, ein Morgen-, Mittags- und Abendgebet, ein Gebet für vaterlose Kinder und drei andere, welche zusammen einen Bogen

(Sign. Q) füllen.

Wie das auf der letzten Seite des betr. Bogens stehende Drucksehlerverzeichniß beweist, ist das Buch hiermit eigentlich zu Ende. Der Bogen Z enthält auf den Seiten 353 bis 366 nur noch lateinische Gedichte Monrads auf verschiedene Mitglieder des Hauses Rumohr und ein ebensolches von Eilhard Lubinus.

Die Wedwen Gebede sind übrigens auch einzeln verbreitet worden und entbehren wahrscheinlich in dieser Sinzelausgabe, von der die Königliche Bibliothek zu Kopenhagen auch ein Exemplar besitzt, der Seitenzahlen. Die Seitenzahlen des Bogens Q, 338—352, sind in dem vorliegenden vollständigen Exemplare so unsauber und fehlerhaft gedruckt, als ob sie nachträglich in Sile zugefügt worden seien.

### CLXXXIX.

Ioh. Habermann ist am 10. August 1516 geboren. Die christlichen Gebete erschienen zuerst in Wittenberg 1567. Man vgl. Allg. deutsche Biographie Bd. 1, S. 699.

## CXCI.

S. 47, Anmerk. 3: wente = weil.

#### CXCIV.

S. 56, Anmerk. 3. Statt 1553/54 ist natürlich zu lesen 1533/34.

S. 57, Anmerk. 7. houet here ist ber Hauptheilige einer Kirche ober eines Stiftes, barnach ist hier houet frume gebildet. Man val. R. E. H. Rrause, zwei niederdeutsche Gebete des 15. Jahrhunderts, in der Festschrift für die 30. Philologen-Berfammlung zu Roftock, 1875, S. 6, und Zeitschrift des Bereins für Lübectische Geschichte Bb. 3, S. 391, sowie oben S. 99, Anmerk. 2.

S. 57, Anmerk. 8. vorlätinge — Ablaß. S. 57, Anmerk. 13. Eigentlich "Auslöschung". Es ist

hier das Kegefeuer gemeint.

S. 58, Anmerk. 17. f J & waren wir später geneigt, durch "Finis in Rosario" zu deuten, da sich ein hierfür passenber Eigenname unter den bekannteren Mitgliedern des damaligen Dominikaner-Convents nicht auffinden ließ. wird aber der in den Zusätzen zu No. II, oben S. 186 vorkommende "prediger Munich Joachim Ratstein", der "stockmeyster des Bapsts" sein, der sich als Verfasser der Aufforderung unterzeichnet. Im Jahre 1526 findet sich derselbe in mehreren Berschreibungen als "Broder Joachim Raetsteen Ceszemester"1). Anscheinend als Subprior wird "Er Joachim Rodtstein" noch erwähnt in einer im "Etwas" 1739, S. 534 veröffentlichen Urkunde vom Sonnabend nach Biti (18. Juni) 1547. In den vielfach mündlicher Tradition folgenden Schriften Gryse's und den auf ihm beruhenden Theilen von Grape, Schröber, Franck suchen wir diesen in so hervorragender Stellung befindlichen heftigen Gegner der Reformation vergebens; anstatt seiner tritt uns bort als der bedeutenoste unter den Predigermönchen neben dem Brior Cornelius a Snefis, als erbitterter Gegner Slüters und als glühender Verfechter des Marienkultus ein Michel Roftein (Rothstein) entgegen, der wiederum von Zeitgenoffen nie genannt wird und urkundlich nicht nachzuweisen ist. Es wäre also wohl möglich, daß Gryse, der zur Zeit, als ein Dominikaner-Convent in Rostock zuletzt nachweisbar ift, im Alter von vier Jahren stand, irrthümlich, vielleicht

<sup>1)</sup> Schröber, welcher eine bavon im Evang. Meklenburg 1, S. 113 abbruckt, lieft Rantstene, hat also offenbar nicht bas Original, sondern eine in beutscher Currentschrift geschriebene Copie por sich gehabt.

auch durch die schriftlich vorgefundene Ueberlieferung M. J. Ratstein verleitet, einen falschen Bornamen angiebt und daß also Joachim Ratstein und Wichael Rothstein als eine Person zu betrachten sind.

## CXCVI.

Das Mühlenlied ist in neuerer Zeit in Folge der S. 61 erwähnten Beröffentlichung von Jellinghaus ber Gegenstand lebhafter Erörterungen gewesen. Krause hatte in der Roftoder Zeitung 1879, Nr. 183 (8. Aug.) auf die S. 64 genannten bildlichen Darstellungen hingewiesen und die Unsicht ausgesprochen, daß die Allegorie des Malers erft den Gebanken des Dichters hervorgerufen habe, ferner daß das Lied in Rostock entstanden sei und vielleicht den Professor Egbert Harlem zum Verfasser habe. hiergegen wendet sich Seelmann im Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete ber germanischen Philologie I (1879) S. 184 und weist auf ältere Dichtungen über dasselbe Thema, namentlich auf ein Lied Muscatblüt's (in der Ausgabe E. v. Groote's, Coln 1852, Nr. 29; auch abgebruckt bei Badernagel, Das deutsche Kirchenlied Bd. 2, 1867, Nr. 651) hin. auch Herm. Brandes im Niederdeutschen Jahrbuch IX (1883) S. 49 ff. Brandes vermißt besonders den Nachweis, weshalb nicht auch das Umgekehrte der Fall gewesen sein könne, so daß also die Bilder gewissermaßen nur als Augtrationen des Liedes aufzufassen wären. Weiter macht Brandes noch auf zwei Handschriften ber t. f. Hofbibliothet zu Wien aus ben Sahren 1509 und 1518 (cod. 4058 und cod. 4117) aufmerklam, welche bas Lieb in hochbeutscher Fassung enthalten; unter Benutung des jungeren, der aber eine beffere Ueberlieferung des Textes bietet, sucht er dann eine andere sinngemäßere Reihenfolge ber Strophen aufzuftellen.

Es erhellt hieraus, daß noch mancherlei, was unser Lied betrifft, der näheren Erwägung bedarf. Besonders erscheint es nothwendig, klarzulegen, in welchem Verhältnisse die bildliche und die poetische Darstellung der tiessinnigen Allegorie zu einander stehen. Es mag darum gestattet sein, in einem streng genommen selbst über den weitgezogenen Kahmen dieser Bibliographie noch etwas hinausgehenden Excurs einen darauf hinzielenden Versuch zu wagen. Es sind mir bis jest

acht Kassungen des Textes bekannt geworden, drei niederbeutsche, vier hochdeutsche, von denen die eine sich selbst als eine Bearbeitung aus dem Niederdeutschen giebt, und eine niederländische. Sechs davon sind in neuerer Zeit abgedruckt worden, darunter die des hier behandelten Rostocker Druckes zweimal, aber leider keinmal nach dem Original und darum von allen am wenigsten getreu. Ühland giebt als seine Vor= lage ein Facsimile an, welches er durch Verwendung des, nicht, wie oben S. 61 gefagt ift, von bem Oberappellationsgerichts-Rath Dr. Pauli in Lübeck erhalten hatte, und Wiechmann irrt, wenn er darauf hin, daß Uhland das Lied ohne die im Rostocker Exemplar befindlichen Lücken giebt, auf ein zweites unversehrtes Exemplar in Lübeck schließt. Die Lücken, deren jeder Bers außer den drei ersten mindestens zwei, mitunter drei von zwei bis etwa sechs Buchstaben aufweist, sind rein durch Conjekturen erganzt, welche meist sehr einfacher Natur waren und außerdem konnte der "Bergkreye von der mül", der in D. L. B. Wolff's Volksliedern bereits seit 1830 gedruckt vorlag, zur Hülfe herangezogen werden. Dennoch bieten sie in neun Fällen Berfehltes, da offenbar die Größe des Defektes aus dem Facfimile nicht zu ersehen war. Außerdem verfuhr Uhland mit den orthographischen Eigenthumlichkeiten seiner Texte ziemlich frei (man vgl. seine Auseinandersetzung darüber in den Volksliedern Bb. 1, S. 981 — 996), was ja für seine Zwecke ganz gerechtfertigt war, aber boch einen diplomatisch genauen Neudruck nicht überflüssig erscheinen läßt. Wackernagel hält sich an Uhland, aber fein Text weicht in Folge einiger willfürlicher Aenderungen und Druckfehler noch weiter vom Driginal ab. mag hier das Lied genau nach dem Original, nur mit abgesetzten Berszeilen (die Zeilenabtheilung ift für die ersten drei Berse S. 61 angegeben, für die übrigen wird sie durch die Liicken gekennzeichnet) noch einmal folgen. Eine bisher unbekannte Redaktion nach einer von dem im Jahre 1883 verstorbenen Schulinspektor a. D. und Archivar C. Rukwurm zu Reval im dortigen Rathsarchiv aufgefundenen Handschrift, welche neben augenscheinlichen Fehlern auch eine ganze Anzahl bemerkenswerther Varianten enthält, stelle ich ihr gegenüber. Leider fehlt der mir von Herrn Gymnasialdirektor Dr. Krause hier mit gewohnter Zuvorkommenbeit zur Verfügung gestellten Abschrift jede Andeutung über das ungefähre Alter des Manuscripts.

# **J** Dat moelen leeth.

- 1. EIn mole ya buwe wil ach god wuste ya wormede, hadt yk hantgherede vn wuste wor van, to hant wolt ya heuen an.
- 2. Tho holte wolt ya varen hen de wald ys my nicht verne, hulpe hadt ya gerne, dede wusten mit all, wo men de bome velle schal
- 3. De waldt heth syd Cybanus dar wassen zedewer schyre, Cypressyen in dem riuere vn palme stolt, Oliue dat nutte holt.
- 4. Merster hoch van kunsten rik woldest du my synnen pleghen.
  (...)nren snören gareuen,
  vn vögen schlich,
  so wart de mole wol (beri)cht.
- 5. (M)oxses westu dar by den understen sten berichte, dat he lyg (sl)ychte, so drecht he swar, de olden ee de men yck dar.
- 6. (D)e nyge ee den ouersten steen den legge wy vp den olden, dat (he lo)pe bolde, na meysters kust, vn drifft des hilge geistes gunst.
- 7. (Hi)eronimus, Ambrofius,
  Gregorius, Augustine,
  vorwach(tet vn)s de ryne,
  vn dat kamprat,
  so geyt de môle deste báth.
- 8. (Eu)frates, Physon. Geon, tygris gy vlote vere, gy alberschon(ste r) yuere, genet waters genoch, so krycht de mole er gesuch.

### Dat 'Molenled.

- 1. Myne mole ick buwen wyl her got wuste ick wor mede vn hedde ick hant gerede vn wuste wor fan her got so wolde ick heven an.
- 2. To holt wolde id faren hen de wolt en is nycht ferne holpe so hadde id gerne de wuste vor fan wo men de hogen bome fellen sall
- 3. De wolt de het syck lübanüs der wasset ßede ser schyre tepressyen on resare och palmen stolt alysa dat nutte holt
- 4. Merster hoch van kunsten ryck du machst vns nu wol geven houw vn snore gar even vn sagen et slycht so wert de mole wol borycht
- 5. Moyfes wes du darby den understen sten borychte dat he lygge dychte so draget he swar de olden e de mene ick dar
- 6. De nyen e den oversten sten den legge nu vp den olden dat he lope bolde na meysters kunst dat if des hylgen gestes gunst
- 7. Jeronymus ambrofyus
  gregoryus vn augustynus
  verwart vns de ryvere
  vn dat kamer rat
  so lopt de mole deste bet
- 8. Ayglys tygryß affrates gy fleten alle fere wol vp gy ftolten ryvere vn gevet waters genoch pn gevet der molen er gevoch

- 9. (Gy) .rij. apostel gat hyr vor mackt vns de mole gande, dat se (nicht) blyue stande, gy sint gesant, to malen auer alle landt.
- 10. (Ey)ne yundfrow (sie) brocht eyn sedelyn mit weyten wol vorbüde. (to den) suluen stunden, tho der molen quam, eyn prophete dat (vorn)am.
- 11. (D)er propheten ys so vele se hebben dar van gesungen. vns ys (so wo)l gelunge, of vollenbracht, dat schach yn eine witer nacht.
- 12. (Is)ayas lange to voren de hadt hyr van gheschriuen, wo vns (wor)de ghegeuen, ene yunckrow werd, de vns einen son geberd
- 13. (D)es heth fin name god mit vns
  de wille wy alle lauen,
  gne(dichli)d van bauen,
  he tho vns quam,
  des vrouwen syk frou(wen v)nd man.
- 14. (De) syner langhe beydet hadden de ropen alle wynachten, hyr (mogen) wy wol vp trachten, wy sint des wyß, dat gades son ghe(baren) yß.
- 15. (Do) de nacht de korte nam, de dach an syk de lenge, de duster(nisse) er dwenge to dem ende quam, here god du byst lauesam.
- 16. (Gy) ewangelisten alle ver gy mogen hyr wol vp trachten, dat (gy wo)l vorwachten, dat seckelyn, dat dar bracht dat megedelyn.
- 17. (Ma)theus nu loß vp den sack, gedt vp yn gades namen, leer (vns al)len samen,

- 9. By twelf apostel gat hervor brynget vns de molen gande dat se nycht blyve bestande gy synt gesant to malen in alle crystenlant
- 10. Eyn junckfru brachte en seckelyn myt weyten wol gebunden to den sulsten stunden to der molen quam en prosete dat wol vornamen
- 11. Der profeten ys so fel se hebben den sanck gesungen vn iß gar wol gelungen dat iß fullen bracht dat schach an ener oster nacht
- 12. Isayas langetovoren hedde vnß dar van geschreven wo vns iß gegesen eyn junckru wert de vns en kon gebert
- 13. Des ys fyn name got myt vns
  des wylle wy alle lovenñ
  gnedychlyden van boven
  he to vns quam
  des frouwet sych alle fruwen vn man
- 14. De syner lange vorbeydet hedden de repen alle wynachten wy magen hyr wol vp trachten wy synt des wyß dat godes sone geboren iß
- 15. Do de nacht de forte nam
  de dach entfynct de lenge
  de dusternysse drengde
  en ende nam
  her de du syst lavesam
- 16. Sy ewengelysten alle fer gy mogen hyr wol optrachten vn wo gy wol vorwachten dat seckelyn dat brochte en reyn junckfruwelyn
- 17. Matteus nu loß vp den sack get vp yn godes namen vn leret vns allen kamen

du hest gehört, wo gades sone minsche worth

- 18. (Eu)cas ryth de fact entwe, ged op de mole lath ryue, du kanst (ons w)ol beschryuen, dat offer groet, wo ghoot leeth den bytte(ren do)dt.
- 19. (Mar)cus starte louwe lycht, gedt pp de mole lath schroden, wo (godt v)p stunt van dode, hefstu auer dacht, dat schach yn eyner (ostern)acht
- 20. (Jo)hannes eyn arnd vih hoger vlucht, wil vns nu alle leren, (de he)melfart vnses herë, al apendår, help dat wy alle kamë daer
- 21. (De) mole gept se perept welker dar wil op male, de schal sin (korn) her halen vud (sic) maken reyn, so wart yd om gemalen kleyn.
- 22. (Pa)west . keyser . predyker, helpt vns de molen vordegen, dat se (vns m)ach geuen meel vnd molt, dar van so kryge wy ryken solt.
- 23. (De) syne sele spysen wil de schal syt her ghesellen, to dusser molen (so sn)ellen, he sy des berycht, se malet vnd mattet nicht.
- 24. (De) dusse mole gedichtet hefft, den mote godt geleyden, we he (van h)pr schal scheyden, lyck engels wyß, yn dat frone paredyß.

gy synt gelert wo godes kon mynsche wort

18. Marcus stercke loue lycht gut vp de molen lat wryven du machst vns wol boschryven dat opper grot dar na so let got den byttern dot

19. Euctas ryt den sact yn twey gut vp de molen lat scroden wo got stunt vp vam dode wu dat geschach

an ener hyllygen osternacht Johannes en arne vt hoger flucht 20. du machst vns dar woll aff leren de hemelfart vnßes heren al openbar

got help vns dat my alle komen dar 21. De mole geyt yf wolbereyt pnd we dar pp wyl malen

de sal so balde her halen syn korvelyn ren so wert et em gemalen klen

22. Dawes keyfer predeker helpet vns de molen schepen vñ wo se vns mach geven mel vñ molt

dar fan so hebbe wy rycken solt 23. De syne gele nu spysen wyl

De sal syd her gegelen to desser molen snellen he yo des wyb be malet vn be sumet nycht

24. De desse mole gedychtet heft den mote got geleyden wanner wy scholen scheydenn lyck engels wyß got help vns yn dat paredyk.

Umen.

Neben diesem Liede geht nun eine Reihe von bilblichen Darstellungen derselben Versinnbilblichung des Mysteriums der Transsubstantiation her, deren engster Zusammenhang damit sosort in die Augen springt. Trozdem war es meines Wissens erst Krause, der in dem Eingangs erwähnten Artikel beide in Beziehung brachte, obgleich z. B. Lisch in den meklend. Jahrbüchern erst in Bd. 4 das Lied, dann in Bd. 9 und Bd. 18 zwei der Bilder bekannt gemacht hatte. Die mir disher theils durch die Literatur, theils durch eigene Anschauung und briesliche Mittheilung bekannt gewordenen Mühlenbilder sind in möglichst chronologischer Ordnung solgende:

- 1) Das Mittelfelb eines brachtvollen geschnitten Altars in der St. Thomastirche zu Tribsees in Bommern, wohl das großartigste und zugleich das bekannteste Bildwerk dieser Art, in den Jahren 1857 und 1858 durch den Bildhauer und Maler Holbein in Berlin auf die würdigste Weise restaurirt. Nach Kugler stammt es noch aus dem 14. Jahr= hundert, nach Lisch, dem ich zustimmen möchte, aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts. Beschreibungen: Fr. Kugler, Pommersche Kunftgeschichte, Stettin 1840, S. 194 ff. (Baltische Studien Jahrg. 8, 1840, S. 194 ff.; Reine Schriften, 1. Theil, 1853, S. 797 ff.). — F. A. Werner, Beschreibung und Auslegung bes jungft restaurirten großen Altar-Schnitzwerkes in der St. Thomaskirche zu Tribsees, Stralfund 1860. Th. Prüfer im Archiv für firchliche Bautunst und Rirchenschmuck Bb. 1, 1876, S. 74-77. — Abbildungen: C. Förster's Denkmale der Bildnerei Bb. 4 und Brüfer's Archiv für lirchliche Baukunst Bb. 1, Tafel 29.
- 2) Mittelselb eines gemalten Altars im süblichen Kreuzsichiff der Eistercienserkirche zu Doberan, rechts vom Sübeingange. Das Bild, nur wenig oder gar nicht jünger als das vorige, hat sehr gelitten und ist in den Einzelheiten nur noch schwer zu erkennen. Beschreibungen: F. L. Röper, Geschichte und Anekooten von Doberan, 2. Aust., 1808, S. 231. Fr. Lisch in den Jahrbüchern des Bereins sür meklendurgische Geschichte Jahrg. 9, 1844, S. 422 ff.
- 3) Außenseite bes rechten äußeren Flügels bes Hauptsaltars ber Kirche bes ehemaligen Cistercienserinnenklosters zum Heiligen Kreuz in Rostock, bem 2. Biertel bes 15. Jahrh. angehörig. Beschreibung: Lucas, Marcus, Matthäus und

Johannes, dargestellt durch menschliche Figuren mit den Köpfen ihrer Symbole, schütten aus weitbauchigen Flaschen ihre Evangelien in Korm von Spruchbändern in den Trichter ber Mühle, welche die Mitte bes Bilbes einnimmt. Auf bem Bande des Lucas steht: missus est angelus Gabriel (Ev. Luc. 1, 26), auf dem des Marcus: videns nos laborantes (nach Ev. Marc. 6, 11), auf dem des Matthäus: cum introisset ihs ī capharnaū (Ev. Matth. 8, 5), auf dem des Johannes: In principio erat verbum (Ev. Joh. 1, 1). Wo diese Bänder zu einem vereinigt aus dem Trichter herauskommen und zwischen den Steinen verschwinden, zeigt sich das Wort Ego - als Anfang des folgenden Spruches, welcher auf dem unten aus dem Speier der Mühle hervorgehenden Bande zu lesen ist: Sum panis vivg qui de celo decendit (Ev. Joh. Dies Band wird von den vier großen Kirchenlehrern Gregorius, Hieronymus, Ambrofius und Augustinus, welche in gewohnter Weise als Bapft, Cardinal und Bischöfe dargestellt sind, in einem Reiche aufgefangen, über welchem das Chriftfind in einer runden Glorie, einer Hostie zu vergleichen, schwebt. Auch diese vier Figuren haben Spruchbänder bei sich, auf benen auf das Sacrament des Abendmahls bezügliche Aussprüche zu lesen sind. Bei dem erften Bischof links steht: sangwis rpi ad coservacone eorū qui dedicati sunt deo, bei dem Bavst: Spiritualiū bonorū distribucione participes nos fecit, bei dem Cardinal: O sacietas salutaris que quato copiosius suetur tanto salubrius operatur, bei dem anderen Bischof rechts: hic sangwis effus, lauit orbem et adibile fecit celum. Rechts und links von der Mühle stehen die zwölf Apostel, welche das Werk vermittelst zweier langen Kurbeln in Gang halten.

4) Außenseite bes rechten äußeren Flügels bes Sauptsaltars in der Kirche zu Retschow bei Doberan, welche seit 1358 zur Abtei Doberan gehörte, nach Lisch aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammend. Beschreibung: Lisch in den

meklenb. Jahrbüchern 18, S. 291.

5) Gemaltes Glassenster im Chor des St. Vincenzens Münster zu Bern, im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts von Friedrich Walther aus Dinkelsdühl, Bürger zu Nördslingen, versertigt. Beschreibungen: Nagler, Künstler-Lexicon Bd. 21, 1851, S. 108. — Stantz, Münsterbuch, Bern 1865, S. 124 ff. — F. de Lasteyrie in den Mémoires de la société nationale des Antiquaires de France IV. série, tome 9, Paris 1878, S. 83 ff.

6) Fliegendes Blatt aus dem Jahre 1521 mit Text von UB Edstein, welches eigentlich nur bedingungsweise hierher gehört, da es zwar seiner Anlage nach sich eng an die Mühlenbilder anschließt, aber eine ganz andere Idee zum Ausbrud bringt, nämlich die Reformation der Kirche auf Grund des lauteren Evangeliums. Christus schüttet hier selbst aus einem Sade, auf welchem der Heilige Beift in Gestalt einer Taube sist, sein Wort, dargestellt durch die vier Evangelisten und den Apostel Paulus, in den Rumpf der Mühle; in Form von Spruchbanbern tommt es unter bem Stein hervor und wird von Erasmus in einen Sack geschaufelt. Neben diesem fteht Luther am Backtroge und knetet es zu Brot, welches ein hinter ihm stehender Mann in der Form von Büchern -- Neuen Testamenten — an die darum versammelte Klerisei, Bapft, Carbinale, Bifchofe und Monche, austheilt. wenden sich ablehnend weg und ein scheußlicher Drache, welcher über ihren Häuptern schwebt, ruft "Bann, Bann!" biefen Gegensatz zu ben alten Mühlenbilbern, auf benen Bapft und Bischöfe das H. Sacrament anbetend im Relche empfangen, erhält die Darstellung einen parodistischen Charakter. Im Hintergrunde naht sich Karfthans, bereit, mit dem Dreschflegel dreinzuschlagen. Ueber der Mühle, welche durch Wasser getrieben wird, erscheint Gott Bater fegnend in ben Bolten. Der Text dazu entspricht dem Bilde, hat aber feine Aehnlichkeit mit unserem Mühlenliede. Die Ueberschrift lautet:

> Das hond zwen schwerzer bauren gemacht. Fürwar sy hond es wol betracht.

Das Ganze ist wiedergegeben bei Scheible, das Kloster Bb. 10, S. 377 ff.

- 7) Bild an einem der acht großen Pfeiler, die das Gewölbe des Mittelschiffs des Doms zu Erfurt tragen, aus dem Jahre 1551.
- 8) Ein Mühlenbild in der St. Leonhardskirche zu Tamsweg in Steiermark ist mir nur aus Otte, Handbuch der kirchlichen Kunst=Archäologie, 5. Ausl., Bd. 1, 1883, S. 512 bekannt.
- 9) Nach einer Aufzeichnung Außwurm's soll sich ein gleiches auch in Göttingen befinden, doch gelang es mir nicht, näheres darüber zu ermitteln.

Es ift übrigens sehr wahrscheinlich, daß noch eine weit größere Anzahl solcher Bilder vorhanden ist, die disher vielsleicht unbeachtet und unverstanden höchstens als Kuriositäten, als Beweise einer merkwürdigen Geschmacklosigkeit galten. So erinnere ich mich jetzt sehr wohl, daß mir vor etwa zwanzig Jahren, als ich auf einer Ferienreise durch Ersurt kam, das eben erwähnte Gemälde als mittelalterliches Gegenstück zu den buddhistischen Gebetsmühlen gezeigt und erklärt wurde, eine Vorstellung, die für den Unersahrenen in den Spruchs

bandern natürlich nur eine Bestätigung fand.

Am einfachsten sind die einander ganz ähnlichen Bilber zu Rostock und Retschow gehalten, indem auf ihnen nur die nothwendigsten Figuren sich finden; etwas weiter ausgeführt ist das Erfurter, dessen genaue Beschreibung ich der Güte bes Herrn H. Kruspe baselbst verdanke, indem hier noch unten links in der Ecke ein Domherr, wahrscheinlich der Donator, oben rechts Maria, links ein Engel (die Verkundigung?) dargestellt sind. Ueber dem Ganzen thront Gott Bater mit der Weltkugel. Im übrigen stimmt auch dieses Bild zu dem Rostocker und dem Retschower, ebenso wie zu dem Doberaner, welch letteres indeh schon viel reichere Staffage zeigt. Noch größeren Figurenreichthum weisen die Darftellungen zu Bern und zu Tribsees auf. In ber Hauptsache, ber Mühle und ber Versinnlichung bes durch biefe ausgebrückten Gebankens, stimmen alle überein und Abweichungen finden sich nur in der Art, wie die Mühle in Bewegung gesett wird. In Tribfees und in Bern bildet Baffer Die treibende Rraft und die Apostel öffnen die Schützen, während in Doberan, Rostock, Retschow und Erfurt das Werk von den Aposteln an langen Rurbeln gebreht wirb. Nur bas älteste Bilb, bas zu Tribsees, bietet die dem Mühlenliede in seiner jetzigen Form entsprechende Darstellung, nämlich die vier Baradieses-ströme, während in Bern das Wasser, welches Moses mit seinem Stabe dem Felsen entlockt, sich über das Rad ergießt. Im Gegensatz hierzu zeigt gerade das allerjungste, das in Erfurt, Handbetrieb. Dennoch können wir wohl nicht in Zweifel sein, welcher Typus der ältere ist, und werden hierin burch das Lied bestärft, da Bers 8, welcher die vier Ströme einführt, anscheinend erft einer folchen Darftellung feine Entstehung und Einfügung verdankt. Lassen wir ihn weg, so bezeichnet der jetige Vers 9 völlig treffend die Art und Weise, wie auf der Mehrzahl der Bilder das Werk in Gang gefett wird.

Wir seben bier bas klare Beispiel einer wechselseitigen Einwirkung des Dichters auf den bildenden Künstler und umgekehrt bes fertigen Runstwerkes auf die poetische Gestaltung der Allegorie, doch deutet alles darauf hin, daß dem Worte die Priorität gebührt. Die oben S. 62 angeführte Stelle Winnigstebtes, ber bas Lieb nach einem Manuscript aus Corvey ins Hochdeutsche übertrug und 1552 mit Erläuterungen herausgab, giebt uns einen anscheinend bisher unbeachtet gebliebenen Nachweis, burch welchen der Grundgebanke der Allegorie bis in das vierte christliche Jahrhundert, auf den 378 verstorbenen Bischof Maximus von Mainz, zurückgeführt wird, und wir haben keinen Grund, diese Angabe zu bezweifeln, wenn wir gleich ihre Richtigkeit nicht mehr zu brufen im Stande sind. Winnigstebte kann febr wohl im Stifte Corvey noch ein Manuscript der jett verloren gegangenen Homilien bes beil. Maximus vorgefunden und benutt haben. Der Anfang des Johannes-Evangeliums "das Wort ward Fleisch", verbunden mit der Idee der wirklichen Gegenwart bes göttlichen Leibes und Blutes im Brot und Wein bes Abendmahls lassen eine sinnliche Darstellung der Transsubstantiation unter dem Bilbe der Mühle und der Relter gar nicht so fern liegend erscheinen. Wirklich finden wir bas Bild ber Relter, welches schon mehrfach, wenn auch in anderem Sinne, in der Beil. Schrift vorkommt, nur wenige Jahrzehnte nach dem beil. Maximus beim beil. Augustinus, ber in seinen Schriften an mehreren Stellen barauf hindeutet, namentlich in den Enarrationes in Psalmos, so in der Erklärung zu Psalm 8, pro torcularibus, wo es heißt: Est alius intellectus de torcularibus, dum tamen ab Ecclesiarum significatione non recedatur. Nam et Verbum divinum potest uva intelligi: dictus est enim et Dominus botrus uvae, quem ligno suspensum, de terra promissionis, qui praemissi erant a populo Israel, tanquam crucifixum attuserunt, ferner zu Ksalm 80: Aliquanto esto curiosior in torculari; noli solum hoc videre quod publice fluit; est aliquid quod quaerendo invenias, und zu Bf. 83 wird von Christus ausgesagt: qui praecipue in passione magnus botrus expressus est. Auch diese Ibee hat zu zahlreichen bildlichen Darstellungen Anlaß gegeben und auch hierbei können wir zwei verschiedene Auffassungen unterscheiden, die eine, welche direct auf die Worte des Augustinus zurückgeht und Christus selbst unter der Kelter, niedergesunken unter der Last des Kreuzholzes und sein Blut aus den Wundenmalen ergießend darstellt, und eine andere, für unser Gefühl weniger verletzende, welche sich an die typische Stelle Jesaias 63, 3 "Torcular calcavi solus" anlehnt und nach der Christus in der Kelter die von den Evangelisten und Aposteln herbei= geschafften Trauben austritt — ein vollständiges Seitenstück zu unserer Mühle. Das älteste augenblicklich nachweisbare Kelterbild stammt aus dem Hortus deliciarum der Herrad von Landsperg, also aus dem 12. Jahrhundert, und ist von R. de Lastenrie in der Gazette archéologique Année 10 (1885), S. 25 ff. beschrieben und auf Taf. 6 abgebilbet. Eine Anzahl anderer, welche sich in Frankreich befinden, bespricht K. de Lasteprie in den Mémoires de la société nationale des Antiquaires de France, IV. série, tome 9 (1878) S. 73 ff. und erklärt babei biefe Darstellungen für viel häufiger als die der Mühle. Das mag vielleicht für Frankreich gelten; in Deutschland ist mir bisher nur ein einziges Relterbild bekannt geworden, das aus dem 15. Jahr= hundert stammende in der St. Gumbertskirche zu Ansvach. welches Waagen, Kunstwerke und Künstler Deutschlands I, S. 316 beschreibt. Eine poetische Verwerthung dieser Idee ist mir in der deutschen Literatur nicht begegnet; ein franzö= sisches Gedicht aus dem Anfange bes 17. Jahrhunderts theilt K. de Lastenrie a. a. D. S. 80 mit.

Daß die Allegorie der Kelter wenigstens bei uns so viel seltener vorkommt und in die deutsche Dichtung gar keinen Eingang gefunden zu haben scheint, mag darauf beruhen, daß zu der Beit, aus der wir noch derartige Denkmäler in größerer Anzahl besitzen, der Kelch den Laien längst entzogen war. Einen klaren Beweis dafür liefert das erwähnte Bild in Anspach, auf welchem aus der Kelter nicht Wein, sondern Hostien träufeln.

Wie hier, wo die Quelle noch flar vorliegt, ein einzelner Sat hinreichend war, um das Bild in allen Hauptzügen sestzustellen, so war auch der ursprüngliche Bergleich mit der Mühle wohl nur mit wenigen Worten angedeutet. In der deutschen Literatur dürfte die Idee zuerst im König Tirol von Schotten und bei Barthel Regendogen, also um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts, nachzuweisen sein. Die beiden hier in Betracht kommenden Dichtungen, ebenso das um etwa 100 Jahr jüngere von Seclmann angefühcte Gedicht Muscatblüts sinden sich bei Wackernagel, das deutsche Kirchenlied, Bb. 2 (1867) S. 73, Nr. 107; S. 255,

Mr. 419; S. 491, Mr. 651; die beiden ersten auch bei Rurg, Geschichte ber beutschen Literatur, 5. Aufl., Bb. 1, S. 156 und S. 176. Noch im König Tirol von Schotten ist das Gleichniß nur im Umrisse angedeutet; in ganz anderer Beise behandelt Regenbogen das Thema und auch Muscatblüts Gedicht, welches im übrigen dem Mühlenliede viel näher steht als das zweite und selbst als das erste, führt den Gedanken in abweichender, besonders aber völlig unmalerischer Dag es keinem Maler einfallen konnte, auch Weise durch. nur den Versuch zu machen, eine Mühle darzustellen, deren Kammrad in seinen 72 Zähnen die 72 Sprachen der Welt versinnbildlicht, wie im König Tirol, ober beren vier Säulen die vier Evangelisten, deren Rad die zwölf Apostel bilden, deren Kasten das Herz des Menschen ist und deren treiben= des Wasser den heiligen Geist vorstellen soll wie bei Muscatblüt, liegt klar auf ber Hand. Der Künstler mußte sich an das halten, was darstellbar war, zumal dadurch der eigentliche Kern der Allegorie nicht verändert wurde. Sehr treffend fagt Th. Brüfer in dem oben S. 236 erwähnten Aufjat über das Altarwerf zu Tribsees:

"Malerei und Plastik mußten im Mittelalter häufig das geschriebene Wort ersetzen namentlich für das Volk. das nicht lefen und nicht schreiben konnte, erreichten auch ihren Zweck, das Volf mit den Heilsthatsachen des Christenthums oder mit den weltlichen Begebenheiten bekannt zu machen, weit besser als das geschriebene Wort, indem beim Lesen dieses sich bald der kritisirende Verstand zu regen pflegt, was bei ber die Sinne zugleich mit dem Gemüth packenden bilblichen Darstellung selten der Fall ist; und wenn wir den naiven findlichen Glauben, ja überhaupt das frische volksthümliche Wesen des Mittelalters und den fritisch zersetzenden Geist der modernen Zeit in eine Parallele stellen mit den Leistungen ber Runft sonst und jest, so haben wir sicher eine Bestätigung für den oben ausgesprochenen Sat - das Mittelalter redete in Bilbern, die Neuzeit spricht in abstrakten Worten zu unserem Volke. Natürlich übt die mittelalterliche Bildersprache auch einen ganz besonderen Einfluß auf den bildenden Rünstler selbst; ihm, der von Kindheit an gewohnt war, im Bilde die Gedanken zu schauen, konnte es auch nicht so schwer werden, selber wieder für die Gedanken die Bilder zu schaffen, wenigstens nicht so schwer wie dem modernen Künstler, dessen Sinne durch eine Menge abstrakter Theorieen, die er in der Schule aufnehmen muß, gefangen und abgestumpft werden."

An das sichtbare und greifbare Bild aber knüpft wieder die Poesie an und macht sich nun ihrerseits die Idee des Rümstlers dienstbar, indem sie allerhand mystische und symbolische Deutungen damit verbindet. So verdankt, wie ich schon andeutete, Bers 8 seine Entstehung jedenfalls einem Bilde, welches der gewöhnlichen Ueberlieferung entgegen die Mühle burch Waffer getrieben werden ließ. So wie diesen möchte ich auch die Verfe 10-16 für eine spätere Buthat und nicht zum ursprünglichen Liebe gehörig erklären, obgleich sie in Die Reihenfolge der allen bekannten Recensionen stehen. übrigen Verse halte ich so, wie sie im Rostocker Druck und in der Revaler Handschrift stehen — die etwas andere Ordnung der Evangelisten unter sich ist völlig bedeutungslos; sie wechselt auch auf den Vildern — trot Winnigstedtes ent= gegenstehender Behauptung für richtig. Betrachten wir nun das Lied in dieser verkürzten Gestalt, so sehen wir, daß es Vers für Vers zu dem oben beschriebenen Bilde in dessen einfachster Form stimmt. Daß also nicht Egbert Sarlem der Berfasser sein kann, ist klar, wohl aber dürfen wir annehmen, daß er den in Rostock erschienenen frühesten Druck des etwa zu Anfang des 15. Jahrhunderts entstandenen Liedes veranlaßt hat. Das einzige bekannte Exemplar des Rostocker Druckes stammt ebenso wie das oben S. 65 unter No. CXCVII aufgeführte Marienlied aus der Karthause Marienehe bei Rostock und wahrscheinlich aus Egbert Harlem's Besitz. Sigenthumlich ift es, und scheint für die Entscheidung über die Heimath des Liedes von Gewicht zu sein, daß von den sieben genauer bekannten Mühlenbildern die vier ältesten in einer Entfernung von wenigen Meilen von einander sich befinden und drei davon in Cistercienserkirchen. Ob Tribsees gleichfalls in näherer Verbindung mit einer Ciftercienferniederlaffung, etwa Elbena ober Dargun, stand, habe ich augenblicklich nicht in Erfahrung bringen können. Bei dem Fenster im Berner Münfter dürfte der Name des Stifters, Kaspar von Mülinen, bestimmend auf die Wahl bes Gegenstandes eingewirft haben.

# CXCVIII.

Die gründelin des Textes sind wohl nicht Gründlinge, Cyprinus godio L., sondern Bartgrundeln, Cobitis darbatula L. (Schmerlen), deren zartes und wohlschmeckendes Fleisch nach Benecke, Fische, Fischerei und Fischzucht in Ostund Westpreußen, 1881, zur Zeit des deutschen Ordens sehr geschätzt wurde.

# CCII.

S. 73, B. 11 v. u. l. 1533/34 ft. 1553/54.

# Register

311

# Theil I—III.

- 1) Chronologische Ueberficht.
- 2) Alphabetisches Berzeichniß.

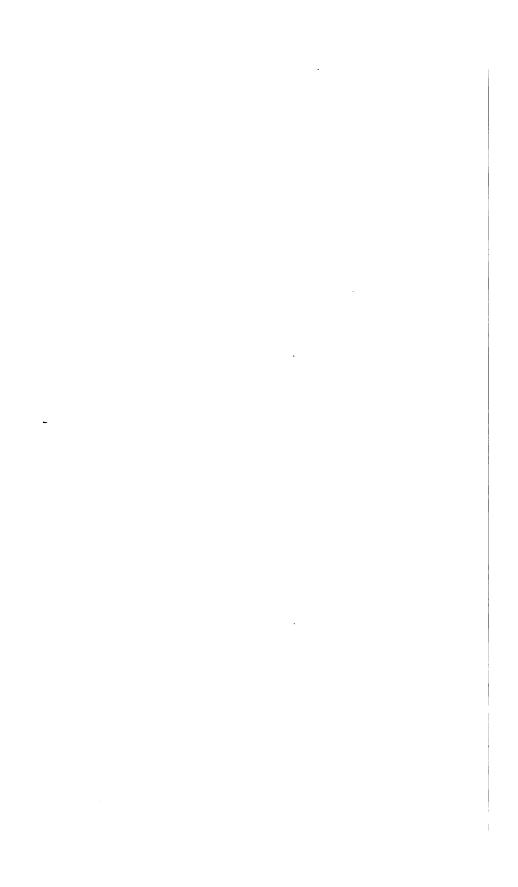

# I.

# Chronologische Uebersicht

ber hierin besprochenen

# Meklenburgischen niederfächsischen Drucke.

\* = Zufätze am Schluß bes 3. Theils.

|              | Ohne Angabe bes Jahres.                  | No.      |
|--------------|------------------------------------------|----------|
|              | Auslegung der zehn Gebote                | I.*      |
|              | Offenbarungen ber heil. Brigitta         | III.*    |
|              | Gebetbuch                                | IV.*     |
|              | Guido von Columna, Zerftörung Trojas     | CCV.     |
|              | Die Geschichte von Alexander bem Großen  | CCVI.    |
|              | Das Buch von den sieben weisen Meistern  | CCVII.   |
|              | Die Geschichte von der Meerfee Melufine  | CCVIII.  |
|              | Grifeldis                                | CCIX.    |
|              | Der Seelen Trost                         | CCX.     |
| por 1492.    | Der Heiligen Leben (Das Passional) .     | CCXI.    |
| um 1490/1500 | Die Schriften des Nicolaus Ruß           | II.•     |
| 1500-1506.   | (Lied auf die Schlacht bei Hemmingstedt) | CCXII.   |
| 1505-1510.   | Der Spiegel ber Christenmenschen         | CXCI.*   |
| 1512.        | Der heilige Rock zu Trier                | CXCII.   |
| um 1515.     | Befehl ber Herzoge Beinrich und Albrecht |          |
|              | an die Geistlichkeit, die kirchlichen    |          |
|              | Stiftungen betreffend                    | CXCIII.  |
| um 1517.     | Aufforderung des Dominikaner-Ordens      |          |
|              | zum Eintritt in die Brüderschaft bes     |          |
|              | Rosentranzes                             | CXCIV.*  |
| um 1519.     | Das Mählenlied                           | CXCVI.*  |
| um 1519.     | Marienlied                               | CXCVII.  |
| um 1519.     | Tischlied                                | CXCVIII. |
| um 1520/1525 | Hochzeits- und Kindtaufs Dronung des     |          |
|              | Raths zu Rostock (erlassen 1504?) .      | CCXIII.  |
| um 1520/1525 | (Nicolaus Manuel) Hhstori van veer       |          |
| 4500         | fetters Predyker ordens tho Berne .      | CXCV.    |
| por 1528.    | Anfündigung eines Schauspiels zu Rostock | CXCIX.   |
| 1530—1540.   | Aufgebotsausschreiben der Herzoge Bein-  |          |
|              | rich und Albrecht                        | CC.      |

|                    | -                                                                            |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| nach 1550.         | Berordnung bes Rathes zu Bismar, bas                                         | 4             |
|                    | Reinhalten ber Rinnen, Kirchen, Kirch-                                       | ссп •         |
| 1570-1580.         | höfe, Straßen u. bgl. betreffenb<br>Mart. Luther, Korte Belentenisse bes Ge- | CCII.•        |
| 1010 1000.         | louens                                                                       | CCIII.        |
| <b>1620-1630</b> . | Batent bes Herzogs Heinrich IV. und                                          |               |
|                    | seiner Söhne Albrecht, Magnus und                                            |               |
|                    | Balthasar, die Befreiung der Städte<br>Bismar und Rostod vom Seezoll be-     |               |
|                    | treffend, datirt vom 23. April 1476.                                         | CCIV.         |
|                    | ., .                                                                         |               |
| 01 M.:             | 1504.                                                                        |               |
| 21. Mai.           | hausvertrag der Herzoge heinrich, Erich<br>und Albrecht von Mekkenburg       | v.            |
|                    | ,                                                                            | ••            |
|                    | 1507.                                                                        |               |
| 15. Juni.          | De spegel ber sammitticheit                                                  | VI.           |
| 21. Juli.          | (Thomas a Rempis) Ban ber navolghinge<br>Thesu cristi                        | VII.          |
| 14. Sept.          | Hausvertrag ber Herzoge Heinrich, Erich                                      | 711.          |
|                    | und Albrecht von Meklenburg                                                  | VIII.•        |
|                    | 1509.                                                                        |               |
|                    | Das Lübische Recht                                                           | IX.           |
|                    |                                                                              |               |
|                    | 1510.                                                                        |               |
|                    | Die Bambergische Halsgerichtsordnung .<br>Das heilige Blut zu Sternberg      | X.<br>XI.*    |
|                    | Dus gettige Dint zu Sternberg                                                | AI.           |
|                    | 1518.                                                                        |               |
| 6. Febr.           | Vertrag der Herzoge Heinrich und Albrecht                                    |               |
|                    | von Metlenburg                                                               | XII.*         |
|                    | 1515.                                                                        |               |
| 12. März.          | Aufforderung der Herzoge an die Ritter-                                      |               |
|                    | schaft im Rlüger Ort, ihren Berpflichtun-                                    |               |
| 23. Mai.           | gen gegen die Geiftlichkeit nachzutommen Der fele ruchteftuch                | XIII.<br>XIV. |
| 20. Diai.          | . , , , , ,                                                                  | AIV,          |
|                    | 1516.                                                                        |               |
|                    | Meklenburgische Polizeiordnung                                               | xv.           |
|                    | 1517.                                                                        |               |
|                    | Repneke Bos                                                                  | XVII.*        |
| 17. Juni.          | Landtagsausschreiben ber Herzoge Bein-                                       |               |
|                    | rich und Albrecht                                                            | XVI.          |
|                    | <b>1518</b> .                                                                |               |
| 40 00. 14          | Alanus de Rupe, Marienpfalter                                                | XX.*          |
| 19. April.         | hieronimus Brunswyd, Wundenarhstedne                                         | XVIII.        |
| 18. Aug.           | Anfundigung eines Glüdstopfes zu Roftod                                      | XIX.*         |
|                    | <b>1519.</b>                                                                 |               |
|                    | Der Seelen Trostspegel                                                       | XXI.          |
|                    |                                                                              |               |
|                    |                                                                              |               |

| 7   | Decbr.  | Eine propheche von dem nien erwelten<br>Römeschen köninge | xxII.               |  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--|
| ٠.  | Decoi.  | Seb. Brant, Dat nie schip van Narragonien                 | ххпі.*              |  |
|     |         | 1520.                                                     |                     |  |
| 7.  | Mai.    | Acneas Sylvius, Dyth boek fecht van<br>Frouwe gelild      | XXIV.               |  |
|     |         | Albrecht                                                  | CCXIV.              |  |
|     |         | 1521.                                                     |                     |  |
|     |         | Das heilige Blut zu Wilsnad                               | xxv.*               |  |
|     |         | Das heilige Blut zu Techow                                | XXVI.               |  |
| 28. | Aug.    | Schweriner Agende                                         | CCXV.               |  |
|     | Septbr. | Aufgebotsausschreiben des Herzogs Hein-                   | XXVII.              |  |
| 28. | Septbr. | Aufgebotsausichreiben bes Herzogs Al-                     |                     |  |
| 8.  | Octbr.  | brecht                                                    | XXVIII.             |  |
| •   |         | die Lehnsmänner                                           | XXIX.               |  |
| 21. | Decbr.  | Landtagsausschreiben des Herzogs Albrecht                 | XXX.                |  |
|     |         | 1522.                                                     |                     |  |
|     |         |                                                           |                     |  |
| 17. | Janr.   | Repneke Bos (?)                                           | XXXII.•             |  |
|     |         | die Landstände                                            | XXXI.               |  |
|     | 1523.   |                                                           |                     |  |
|     |         | Flugschriften, betreffend bie Entsepung bes               |                     |  |
|     |         | Konige Chriftian II. von Danemart                         | XLI.* XLII.*        |  |
|     |         |                                                           | XLIII. XLIV. CCXVI. |  |
|     |         | Anfündigung eines Glückstopfes zu Roftock                 | XXXIX.XL.*          |  |
| 5.  | Janr.   | Der schapherders Ralender                                 | XXXIII.             |  |
| 9.  | März.   | Sendschreiben des Herzogs Albrecht an                     |                     |  |
|     |         | die Landstände                                            | XXXIV.              |  |
|     | Mai.    | Landtagsausschreiben des Herzogs Albrecht                 | XXXV.               |  |
| о.  | Juni.   | Sendschreiben des Herzogs Heinrich an<br>die Landstände   | XXXVI.              |  |
| 15  | Juni.   | Aufgebotsausschreiben bes Herzogs Al-                     | AAAVI.              |  |
| 10. | Juii.   | brecht an die Lehnsmänner                                 | XXXVII.             |  |
| 24. | Juni.   | Berordnung bes Herzogs Heinrich, betr.                    |                     |  |
|     |         | Kirchengebete bei Türkengefahr                            | XXXVIII.*           |  |
|     |         | 1524.                                                     |                     |  |
| 5.  | Septbr. | Landtagsausschreiben des Herzogs Albrecht                 | XLV.                |  |
|     |         | <b>1525.</b>                                              |                     |  |
|     |         | Gefangbuch (von Joach. Slüter?)                           | CCXVII.             |  |
|     |         | die Landstände, die Landbede betr.                        | XI.VII.             |  |

| 8.  | Febr.   | in der Streitsache zwischen den Her-<br>zogen Heinrich und Albrecht wegen<br>der Landestheilung                     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | Febr.   | Enne schone und seer nutte Christlike underwhinnge                                                                  |
| 29. | Septbr. | Labung bes Herzogs Albrecht an viele<br>von der Ritterschaft zu einem Rechts-<br>tage wegen der geiftlichen Gefälle |
|     |         | <b>1526.</b>                                                                                                        |
| 10. | Janr.   | Johannes Erügeberch, Eyne korte berych-<br>tinge viid unberwyfinge vih Gob-<br>liker schryfft                       |
| 8.  | Febr.   | Chebebebotelin nige oth ber hilghen                                                                                 |
| 16. | Febr.   | Johannes Tolk, Eyn forth hantbod vor hunge Chriften                                                                 |
| 14. | April.  | Bertrag zwischen ber Geiftlichkeit und<br>ben weltlichen Landständen über bie<br>ridfifchigen Mefalle               |

rücktändigen Gefälle . . . Ulrich Zwingli, Twe Artikel

LII.\* LIII. 30. April. 5. Aug. 5. Aug. LIV. Landfriedensgebot des Herzogs Heinrich LV. Sendschreiben bes Herzogs Albrecht an bie weltlichen Lanbstande, betreffend beren Berpflichtungen gegen bie Geift-LVI. lichteit 3. Octbr. Etlite vthgetagen Artitel vth gemeiner

Landefordeninge bes Hertochdoms in Brugen 17. Oct. Landtagsausschreiben ber Berzoge Beinrich und Albrecht . . . .

1527. Johannes Bülows Banbtalenber auf bas Jahr 1527 . 

LXII.\* bem rechten Chriftliden wege . . . Phil. Melanchthon, Etlite fprote, darinne bat gange Chriftlyte leuent geuatet ps CCXVIII. 25. Mai. Stump Steffen, Ruchtestich unde Beghewhser in allerlen Kopenschop . . . LX. 19. Aug. Landtagsausschreiben ber Herzoge Bein-LXI. rich und Albrecht . . . . . . . 1528. CCXIX.

Johannes Bülows Banbfalenber auf bas Jahr 1528 . 20. April. Landtagsausschreiben der Herzoge Beinrich und Albrecht . 31. Octbr. 1529.

LXIII. Aufgebotsausschreiben des Herzogs Albrecht

LXVIII.

LXIV.

Aufforderung des Herzogs Albrecht zur Zahlung der rückftändigen Landbede

XLVI. XLVIII.\*

XLIX.

L.\* LI.

LVII.\*

LVIII.

LIX.

| lebersicht. | Chronologische |
|-------------|----------------|
|-------------|----------------|

vII

| 6.         | Aug.                      | Seb. Pol (Symphorianus Pollio), Göbt-<br>liter unde Pawestliter rechte gelich-                                                                          | T V V \$                            |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 9.         | Aug.                      | förmige rede vnde beweringhe<br>Johannes Olbendorp, Wat byllid vnd<br>recht ys                                                                          | LXV.*                               |
| 16.        | Octbr.                    | Aufgebotsausschreiben bes Herzogs hein-<br>rich wegen Türkengefahr                                                                                      | LXVII.                              |
|            |                           | 1580.                                                                                                                                                   |                                     |
| 7.         | Juli.<br>Octbr.<br>Octbr. | Otto Brunfels, Biblijch Bebeboeklijn .<br>Rigaische Kirchenordnung<br>Bebebokelhn                                                                       | LXXIII.<br>LXIX.*<br>LXX.*<br>LXXI. |
|            |                           | <b>1581.</b>                                                                                                                                            |                                     |
|            | März.<br>April.           | Joachim Slüters Bericht über die firch-<br>lichen Ceremonien und die Sacramente<br>Joachim Slüters Gesangbuch<br>Landtagsausschreiben der Herzoge Hein- | LXXVII.•<br>LXXIV.•                 |
|            |                           | rich und Albrecht                                                                                                                                       | LXXV.                               |
| 20.        | Mai.                      | Blacat ber Bürgermeister Claus Brömse und Harmen Plönnies von Lübed .                                                                                   | LXXVI.•                             |
|            |                           | 1532.                                                                                                                                                   |                                     |
| 5          | Febr.                     | Hier. Emsers Neues Testament                                                                                                                            | LXXII.*                             |
| υ.         | Ment.                     | Erhältung der Kirchengüter                                                                                                                              | LXXVIII.                            |
|            |                           | 1583.                                                                                                                                                   |                                     |
| 29.        | Novbr.                    | Johannes Olbenborp, Warhafftige ent-<br>schulbinge                                                                                                      | LXXX.•                              |
|            |                           | Religion faten                                                                                                                                          | LXXIX.                              |
|            |                           | 1584.                                                                                                                                                   |                                     |
|            | Mai.<br>Oct.              | Manifest bes Grafen Christoph von Olben-<br>burg an die Holsteiner                                                                                      | CCXX.                               |
| 11.        | Dii.                      | rich von Meklenburg                                                                                                                                     | LXXXI.                              |
| 1585.      |                           |                                                                                                                                                         |                                     |
| 28.<br>20. | Febr.<br>März.            | Landtagsausschreiben des Herzogs Albrecht<br>Aufgebotsausschreiben des Herzogs Al-                                                                      | LXXXII.                             |
| 2.         | Mai.                      | brecht                                                                                                                                                  | LXXXIII.                            |
|            |                           | Dänemark                                                                                                                                                | LXXXIV.                             |
|            |                           | 1586.                                                                                                                                                   |                                     |
|            |                           | Rye practica mester Codros van klenen<br>Parijs                                                                                                         | CCXXI.                              |

# Chronologische Uebersicht.

|                         | 1587.                                                                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23. April.<br>9. Octbr. | Rigaische Kirchenordnung, 2. Aufl Landtagsausschreiben ber Herzoge Heinrich                                                              | LXXXV.     |
|                         | und Albrecht                                                                                                                             | LXXXVI.    |
|                         | 1538.                                                                                                                                    |            |
| 16. Octbr.<br>Decbr.    | Theologia büdesch                                                                                                                        | LXXXVII.*  |
|                         | Rathes zu Rostock                                                                                                                        | CCXXII.    |
|                         | 1589 — 1545.                                                                                                                             |            |
|                         | Zwanzig Senbschreiben eines ungenannten<br>Hauptes ber Biedertäuser (Obbe<br>Philipps?) an seine Glaubensgenossen<br>in den Niederlanden | CCXXIII.   |
|                         | 1589.                                                                                                                                    |            |
| 1. Octbr.<br>21. Novbr. | Repneke Bos                                                                                                                              | LXXXIX.    |
|                         | Berordnung der Herzoge Heinrich und<br>Albrecht in Betreff des Buchers                                                                   | XC.        |
|                         | <b>1540.</b>                                                                                                                             |            |
| <b></b>                 | Meklenburgische Kirchenordnung                                                                                                           | XCIII.*    |
| 5. April.<br>19. Wai.   | Das Reue Testament                                                                                                                       | XCI.       |
|                         | und Albrecht                                                                                                                             | XCII.      |
| 12. Juni.<br>13. Juli.  | Ratechismus oder Kinderlehre                                                                                                             | XCIV.      |
| 27. Decbr.              | rich und Albrecht                                                                                                                        | XCV.       |
|                         | Berorbnung ber Herzoge Heinrich und<br>Albrecht, Wucher und Straßenraub<br>betreffend                                                    | XCVI.*     |
|                         | 1542.                                                                                                                                    |            |
| 90 @audku               | Gebet bei Türkengefahr                                                                                                                   | CCXXIV.    |
| 20. Septbr.             | Sebastian Franck, Ban bem gruweliken lafter ber Drunckenheit                                                                             | XCVII.     |
| 4. Octbr.               | Meklenburgische Polizeiordnung                                                                                                           | XCVIII.    |
|                         | <b>1543.</b>                                                                                                                             |            |
|                         | Georg Schmalzing, der Pfalter Davids Bedebotelin (nach M. Wennmar und J.                                                                 | XCIX.*     |
|                         | Otter)                                                                                                                                   | C.<br>CI.* |
|                         | Johannes Freder (Irenaeus), Loff unde                                                                                                    |            |
|                         | vnschuld der Frouwen                                                                                                                     | CII.•      |
| 13. Decbr.              | Renneke Bos (?)                                                                                                                          | CIV.       |
|                         | brecht                                                                                                                                   | CIII.      |
| 1545.                   |                                                                                                                                          |            |
| 16. Juni.               | Ordeninge der Misse (Agenda)                                                                                                             | CV.        |
| 14. Septbr.             | Landtagsausschreiben des Herzogs Heinrich                                                                                                | CVI,•      |

|                    | Beter Capiteyn, Practica auf bas Jahr                                                                                                                                                              | CVII.                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                    | Johannes Bugenhagen, Historia des liben-<br>bes unde der Bpstandunge Fesu Christi                                                                                                                  | CVIII.•                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                    | CVIII.                   |
|                    | 1547.<br>Ban dem gelouen des Mörders am Crüțe<br>Georg Schmalzing, Der Psalter Davids<br>Werner Truwraedt, Ban dem gelouen                                                                         | CCI.<br>CCXXV.           |
|                    | vnd gehorsame Abrahe                                                                                                                                                                               | CCXXVI.                  |
|                    | Leder                                                                                                                                                                                              | CIX.•                    |
|                    | Bebebökelin (nach Wehnmar und Otter)<br>Reyneke Bos (?)                                                                                                                                            | CX.*<br>CXI.*            |
|                    | <b>1549</b> .                                                                                                                                                                                      |                          |
| 15. Aug.           | Reynele Bos                                                                                                                                                                                        | CXII.                    |
| •                  | Berordnung der Herzoge Heinrich und<br>Johann Albrecht, die Best betreffend<br>Berordnung der Herzoge Heinrich und<br>Johann Albrecht, die herumstreisenden<br>Landsknechte, Jagd- und Forstsrevel | CXIII.*                  |
|                    | betreffend                                                                                                                                                                                         | CXIV.*                   |
|                    | 1551.                                                                                                                                                                                              |                          |
|                    | Gerdt Omde, Eyn Christliker trost, leer<br>vnd vormanunge                                                                                                                                          | CXV.<br>CXVI.            |
|                    | 1558.                                                                                                                                                                                              |                          |
|                    | Das Reue Testament                                                                                                                                                                                 | CXVII.*                  |
|                    | bnb gehitlien güberen                                                                                                                                                                              | CXVIII.<br>CXIX.<br>CXX. |
|                    | 1555.                                                                                                                                                                                              |                          |
|                    | Joachim Schröber, Bedeböcklin auer be<br>Sußtasel                                                                                                                                                  | CXXI.*                   |
| 31. Octbr.         | Johannes Brentius, Ban der Wurheit<br>unde Lögene (Johannes Freder)<br>Mahnschreiben des Rathes der Stadt                                                                                          | CCXXVII.                 |
| 51. <b>C</b> (101. | Wismar an die Schuldner der wis-<br>marschen Gotteshäuser                                                                                                                                          | CCXXVIII.                |
|                    | 1556.                                                                                                                                                                                              |                          |
|                    | Johannes Brentius, Ban bem Auent-<br>male ber Heren (Joh. Freder)<br>Hieronhmus Weller, Wo men be stercken<br>schöle, de sick schwier thom Dische<br>bes Heren to gande. Johannes Bren-            | CXXII.                   |

# Chronologische Uebersicht.

|            | tius, van der Absolution. Bordübsschet<br>dorch M. Johan Freder<br>Joachim Schröder, Auer dat Euangelium<br>Luce Capit. ij                                                         | CXXIII.                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | 1557.                                                                                                                                                                              |                               |
|            | Meklenburgische Kirchenordnung Gerbt Omke, Ban ber Bifitation nöbige                                                                                                               | CXXIV.*                       |
|            | Bnderrichtinge                                                                                                                                                                     | CXXV.*<br>CXXVI.*<br>CXXVII.* |
| 15. Octbr. | vnde Gastebaden (Joh. Freder)<br>Mandat des Rathes der Stadt Hostock,                                                                                                              | CCXXX.                        |
| 19. Decbr. | die Sonntagshochzeiten betreffend . Berordnung des Rostoder Rathes in Betreff der von Rostoder Einwohnern<br>auf dem Lande verübten Diebstähle<br>und Räubereien und Herzog Johann | CXXVIII.                      |
|            | Albrechts Beschwerde beshalb                                                                                                                                                       | CXXIX.                        |
|            | 1558.                                                                                                                                                                              |                               |
|            | Jacob Bercheim, Dat Christlyke Leuendt                                                                                                                                             | CXXX.                         |
|            | 1560.                                                                                                                                                                              |                               |
|            | Bedebökelin (nach Wehnmar und Otter)                                                                                                                                               | CXXXI.*                       |
|            | 1562.                                                                                                                                                                              |                               |
|            | Joachim Schröber, Ban der Armen vor-<br>forginge                                                                                                                                   | CXXXII.                       |
|            | 1563.                                                                                                                                                                              |                               |
|            | Christipse Tucht vnd ordeninge in dem<br>Armenhuse des Closters tho S. Catherinen tho Rostod<br>Joachim Schröder, Trost vnd Fröwde<br>Bor de Erschroden vnd Trurigen ge-           | CXXXIII.                      |
|            | wissen von herten                                                                                                                                                                  | CXXXIV.                       |
|            | die Ropfsteuer und den hundertsten Pfennig betreffend                                                                                                                              | CXXXV.*                       |
|            | 1565.                                                                                                                                                                              |                               |
|            | Matthaeus Juber, dat Kleine Corpus<br>Doctrinae                                                                                                                                    | CXXXVI.*                      |
|            | 1567.                                                                                                                                                                              |                               |
|            | Levinus Battus, Almanach unde Prognosticon up dat Jär 1567 Hochzeitsordnung des Kathes zu Rostock                                                                                  | CXXVII. CXXXVIII. CCXXXI      |
|            | 1570.                                                                                                                                                                              |                               |
|            | Gerhardt Dröge, Leben Franz Bessels,<br>Bürgermeisters zu Stralsund                                                                                                                | CXXXIX                        |
|            |                                                                                                                                                                                    |                               |

|            | 1571.                                                                                                              |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            | Matthaeus Judez, bat Kleine Corpus<br>Doctrinae                                                                    | CXL.                     |
|            | 1572.                                                                                                              |                          |
|            | Dat Denische Seerecht                                                                                              | CXLII.*                  |
|            |                                                                                                                    | OMBII.                   |
|            | 1578.                                                                                                              |                          |
| 14. Aug.   | Füer Orbeninge ber Stadt Rostock                                                                                   | CCXXXII.                 |
|            | 1577.                                                                                                              |                          |
|            | Geistlike Leber unde Psalmen D. Martini<br>Lutheri unde anderer                                                    | CXLIII.*                 |
|            | 1578.                                                                                                              |                          |
|            | Balthafar Ruffouw, Chronica der Pro-                                                                               |                          |
|            | ving Lyfflandt                                                                                                     | CXLIV.                   |
|            | Chronica                                                                                                           | CXLV.                    |
|            | Doctrinae                                                                                                          | CXLVI.                   |
| moe<br>vnd | Franciscus Omichius, Ein newe Co-<br>moedia von Dionysii Spracusani,<br>vud Damonis vud Pythiae Brüder-<br>schafft | CXLVII.                  |
|            | 1579.                                                                                                              |                          |
|            | Eine Christlike vnde sehr nödige erinneringe, van den Orsaken den grothen vorderuens der hungen Jöget              | CXLVIII. CXLIX. CL. CLI. |
|            | 1580.                                                                                                              |                          |
|            | Biblia bat ps: De gange Hillige Schrifft<br>Dübesch                                                                | CLII.                    |
|            | Exercitia declinationum et compara-<br>tionum, pro classe tertia novae<br>scholae Rostochiensis                    | CLIII.                   |
|            | 1581.                                                                                                              |                          |
|            | Matthaeus Judez, Dat Kleine Corpus<br>Doctrinae                                                                    | CLIV.                    |

#### 1582. (Nathan Chytraeus) Nomenclator La-CLV. tino Saxonicus 1585. Nomenclator Latino Saxonicus. Editio CLVI. secunda . . . . . . . . . . . . 1587. Nicol. Gruje, Gine hochnödige Bothpredige vth dem 33. Capittel des Propheten CLVII. Ezechielis 1588. Nicol. Gruse, XX. Hochnödige Both-predigen auer den Propheten Jonam CLVIII. Joh. Godtschovius, Kalender auf das Jahr 1589 . . CLIX. 1589. Simon Boefe, Sermon vp dat Euan-gesium am anbern Söndage des Ab-CCXXXIII. uents, Lucae 21. vnde Matthaei 24. 1591. Franciscus Omichius, Christlyte vnbe eintföldige underwyfinge Bor de Jun-CLX. gen Anaben in ber Schole . . . . 1592. CCXXXIV. Renneke Bos Nath. Chytraei Nomenclator Latino CLXII. Saxonicus 4. Septbr. Hochzeits. und Kindtaufs. Ordnung bes Rathes zu Greifsmald . . . CLXI.\* 1593. Johannes Wertentin, Leichenpredigt auf Catharina von Bülow zu Maßlow . CLXIII. Nic. Gruse, Historia van der Lere, Leuende vnd Dobe M. Joachimi Slüters CLXIV. Nic. Gruse, Spegel des Antichristischen **Bawestdoms** CLXV. CCXXXV. Die Floia (?) . 1594. Joachim Dunder, Leichenpredigt auf Chriftoph Crammon zu Borctow . . . CLXVI. 1595. Johannes Roepte, Chriftlyke und Geift-CLXVII. ryte Gebebe webber ben . . . Torden Johannes Werkentin, Leichenpredigt auf CLXVIII. Anna von Bulow zu Levezow

Anton Soter, Gine Catechismuspredige .

CLXIX.\*

### 1596.

| 1596.                                                                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nic. Gruse, Bedewen Spegel<br>Nat. Chytraeus, Nomenclator Latino                                                                 | CLXX.                         |
| Saxonicus                                                                                                                        | CLXXI.                        |
| 1599.<br>Luthers Rleiner Katechismus<br>Spröke b. h. Schrifft van b. vornehm-                                                    | CLXXII.*                      |
| sproke d. h. Schrift van d. vornehm-<br>ften Höuetstücken Christlyker Lehre .                                                    | CCXXXVI.                      |
| 1601.                                                                                                                            |                               |
| Johannes Junior, Rhytmi mensales.                                                                                                | CCXXXVII.                     |
| 1602.                                                                                                                            |                               |
| Ric. Gruse, Etlike Christlike Gebede und Bfalme                                                                                  | CLXXIII.                      |
| Pfalme                                                                                                                           | CLXXIV.•                      |
| 1604.                                                                                                                            |                               |
| - + <b>-</b>                                                                                                                     |                               |
| Friedrich Dame, Eedt und Bothvorma-<br>ninge                                                                                     | CLXXV.*                       |
| ninge                                                                                                                            | CLXXVI.                       |
| Saxonicus                                                                                                                        | CLXXVII.                      |
| 1605.                                                                                                                            |                               |
| Joachim Burmeister, der geoffenbarte Christus                                                                                    | CLXXVIII.•                    |
| 1606.                                                                                                                            |                               |
| Jodim Schlu, Comedia Bon dem from-<br>men, Gottfrüchtigen vnd gehorsamen<br>Jsaac                                                | CLXXIX.                       |
| 1609.                                                                                                                            |                               |
| Antonius Herzberg, Leichenpredigt auf<br>Gegorius Jule, Bürgermeister zu<br>Wismar                                               | CLXXX.•                       |
| 1610.                                                                                                                            |                               |
| Joh. Monrad, Leichenpredigt auf Dettleff<br>Rumoer zu Düttebull und Orevelt in<br>Angeln. Nebst Christlichen Wittwen-<br>gebeben | CLXXXI.•                      |
|                                                                                                                                  | CLARAI.                       |
| 1612,                                                                                                                            |                               |
| Heinrich Langemat, Leichenpredigt auf Dether Mauritius, Pastor zu Riel .                                                         | CLXXXII.                      |
| 1618.                                                                                                                            |                               |
| N. Chytraeus, Nomenclator Latino                                                                                                 |                               |
| Saxonicus                                                                                                                        | CLXXXIII.<br>CCXXXVIII.<br>17 |
| •                                                                                                                                | 11                            |

# Chronologische Uebersicht.

| 1614.<br>Ric. Gryse, Christlike Gebede und Psalme                                                                                 | XIVXX.                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1616.<br>Laurentius Jacobs, Sinfoldige Betrach-                                                                                   |                       |
| Laurentius Jacobs, Einfoldige Betrach-<br>tinge, Gebebe, Lere und Danckseg-<br>ginge vth den Evangelien<br>Reynete Bos            | CLCXLXXV.<br>CLXXXVI. |
| 1617.                                                                                                                             |                       |
| herm. Bespafius, Eine vörmaninge an vnse leuen Dubeschen                                                                          | CCXXXIX.              |
| 1618.                                                                                                                             |                       |
| Jejus Sprach                                                                                                                      | CLXXXVII.             |
| Herzogin Agnes Hedwig von Schles-                                                                                                 |                       |
| wig-Holftein                                                                                                                      | CLXXXVIII.            |
| Ein Roftodisches Gesangbuch                                                                                                       | CCXL.                 |
| 1620.                                                                                                                             | CLXXXIX.*             |
| Joh. Habermann, Christlike Gebebe                                                                                                 | CLAAAIA.              |
| 1624.                                                                                                                             |                       |
| Betrus Flor, Anleibung: Wo sid ein<br>Chrift vp allen Stunden und Kloden-<br>schlegen Gabes, unde sines Wor-<br>des möge erinnern | CCXLI.                |
| 1625.                                                                                                                             |                       |
| N. Chytraeus, Nomenclator Latino Saxonicus                                                                                        | cxc.                  |
| 1687.                                                                                                                             |                       |
| Dan. Friderici, Tobias, bas ist: Eine newe Comoedia Bon bem alten unb jungen Tobia                                                | Th III, S. 26.        |

# II.

# Alphabetisches Inhaltsverzeichniß.

 $L = \Omega$ übed. — M = Magbeburg. — R. = Roftod.B. = Bardhusen. — D. = Diets. — F. = Ferber. — L. = Lucius. — M. = Wöllemann. — MB. = Michaelisbrüber. — Mt. = Marschalf. — R. = Reugner. — S. = Sachs. — St. u. G. = Stöckelmann & Gutterwit.

ABC, bat Geiftlike. R. D. 1557.

II, 30. 152.

Aeneas Sylvius, Dyth boek secht van Frouwe gelück. R. D. 1520. I, 59.

Agenba, Schweriner. 1521. III, 115. R. MB.

- von 1545 (Orbeninge ber Misse). R. D. 1545. I, 204. III, 211.

Agnes Hebwig, Herzogin von Schleswig-Holftein. III, 91. Alanus be Rupe, Marienpfalter.

R. D. 1518. I, 49. III, 192.

Albinus, Johannes, Kalender für 1587, hoặb. R. M. II, 117.

Johannes, Descriptio von ber Erichaffung vnferer erften Eltern, Adam vnd Evan, R. M. 1601. Ш, 171.

Alexander der Große. R. MB. o. J. III, 84.

Alkmar, Heinr. v., I, 44. 175. Altbießer, S., siehe Pollio, Sym-

phorianus. Altdorffer, Erhard, Formschneisber. I, 47. 177. 178. III, 157.

Andreae, Martin. I, 7.

Anfündigung eines Glückstopfes zu Roftod. 18. Aug. 1518. R. D. I, 47. III, 190. — 1523. R. D. I, 79. 80. III, 194.

eines Schauspiels zu Rostock. R. D. vor 1528. III, 67. Anspach, Relterbild in ber St. Gumbertsfirche. III, 241.

Anzang unnd Berncht, warumbe bie vonn Lubede . . . gegen ben Holften gefamen. 7. Sept. 1534. R. ob. L. D. III, 127.

Appellatie bes Ergamen Rabes und gangen borgerichop ber Stadt Rostock. In Religion saken. 29. Nov. 1533. R. D. I, 159.

Armenhausordnung, Roftoder. 1563. II, 45.

Armenpflege in Roftod. II, 41 ff. Arnbes, Sans, I, 75. III, 190.
— Steffan, I, 14. 30. 62. 75. III, 105. 106. 189. 191.

Artikel, etlike vihgetagen, vih gemeiner Landefordeninge des Hertochdoms in Prugen. R. D. 1526. 1, 105. III, 196.

Aftrologie, Lobgedicht auf die-felbe, III, 124.

Aufforderung bes Dominitaner-

Brüderschaft des Rosenkranzes. R. D. um 1517. III, 55.

Aufforderung ber Herzoge Beinrich und Albrecht an die Ritterschaft im Klüper Ort, ihren Berpflichtungen gegen die Geiftlichfeit nachzutommen. 12. Märg 1515. R. Mt. I, 32.

bes Herzogs Heinrich an bie Lanbstände, die Lanbbede betr. R. D. 1525. I, 88.

- des Herz. Albrecht zur Zahlung ber rudftandigen Landbede. R. D. 1529. I, 128.

- des Herz. Albrecht an die Lehnsmänner zur Stellung in Däne-mark. 2. Mai 1535. R. D. I, 167.

Aufgebotsausschreiben des Her-30gs Heinrich. 25. Sept. 1521. R. MB. I, 63.

- des Herzogs Albrecht. 28. Sept. 1521. R. D. I, 64.

- bes Herz. Albrecht. 1523. R. D. I, 77. 15. Juni

bes Herz. Albrecht. 1528. R. D. I, 117. 31. Dct. 16. Oct.

— bes Herz. Heinrich. 1529. R. D. I, 127.

ber Herzoge Heinrich und Albrecht. R. D. o. J. (1530-1540). Ш, 69.

- des Herz. Albrecht. 20. März 1535. R. D. I, 166. Augustinus, b. heil. III, 240. Aurifaber, Joh. I, 206. II, 22. Auslegung ber zehn Gebote. R. MB. v. J. I, 1. III, 183. Avenarius, Joh., siehe Haber-

mann, Joh.

### B.

Bacmeifter, Joh. III, 16. — Luc., II, 123. — Matth., III, 29. Bambergische Halsgerichtsord: nung. R. B. 1510. I, 27. Bardhusen, Herm., I, S. VIII. 25. 28. 44. 58. III, 50. 53. 54. Drude: No. VI. VII. X. CXCI. CXCII. Bassewit, Joachim v. II, 139.

- Kuno Wulffradt v. II, 123.

Orbens zum Eintritt in die Battus, Levinus, Almanach unde Prognosticon vp dat Jär 1567. R. M. II, 57.

Baumann, Nic. I, 44. 67. 174. 176. III, 193.

Bedebotelin, ein driftlid onbe gang tröftlid (nach Wennmar u. Otter) 1543. R. D. I, 195.

? (2. Ausg.) R. D. I, 196. 1548. R. D. I, 211. III, 212. 1560. R. Diet Erben. II, 40. III, 216.

Bedebokelyn nye vih der hyllighen schryfft. R. D. 1530. I, 133. III, 199.

Befehl ber Herzoge Heinrich und Albrecht an die Geiftlichkeit, bie firchlichen Stiftungen betreffenb. R. Mf. um 1515. III, 54.

Beglaubigung, notarielle, Trodenbrud ausgeführt. I, 31.

Begrabnifordnung, Roftoder. 1504? III, 110.

Belial (v. Jacob v. Theramo) M. 1492. I, 7.

Bellinus, Joh., Christliche Kinder-fragen. Bismar 1660. 1675. fragen. II, 120.

Berch, Bith, III, 184. Bercheim, Jac., dat Chriftlyke Leuendt. R. D. 1558. II, 37.

Bergius, Bitus. III, 184. Berichtinge, eine forte, unde vnderwifinge . . . vih Godlifer schryfft (von Joh. Crüpeberch). R. D. 1526. I, 92. III, 195.

Bern, Mühlenbild im Münfter. III, 237.

Beuther, Mich. I, 175.

Biblia bat us: be gange Sillige Schrifft bübesch. R. L. 1580. II, 103.

Bischofsgulben. III, 112.

Blut, das heilige, zu Sternberg. R. Mt.? 1510. I, 29, III, 188. — zu Techow. R. D. 1521. I, 62.

zu Wilsnack. R. D. 1521. I, 60. III, 193.

Boccaccio: III, 93.

Bocer, Joh., II, 109.

Boed, dat, van den Thenn Gebaden. L. 1475. I, 8.

Boek, bat, van der warafftighen | unde rechten leue gades. L. 1497. III, 51.

dat, der Wundenartzstedne. R. D. 1518. I, 45.

Boese, Simon, Sermon vp dat Euangelium Lucae 21. vnde Matthaei 24. R. F. b. j. III, 163.

Boger, Heinr., III, 202. Bonnus, Herm., Geiftlike Gefenge vnd Leber. Barchim, Löw. 1547. I, 211, 199. III, 211.

Branbes, Johannes. III, 176. Branbis, Watth. (ber unbekannte Lübeder Druder mit dem Zeichen der drei Mohnköpse). I, 13. 22. III, 105. 187.

Brant, Sebastian, Dat narren-schpp. L. 1497. I, 59. III, 193.

Dat nye schip van Narragonien. R. D. 1519. I, 54. III, 192.

Braunschweig, Hochzeitsordnungen. III, 112.

Bremer, Asmus. III, 61.

Brentius (Brenz), Joh. I, 183.

- Joh., Ban der Warheit unde Lögene. R. D. 1555. II, 19. III, 153.

Ban dem Auentmale des Heren. R. D. 1556. II, 18.

- Ban der Absolution. R. D. 1556. II, 19.

Briefe, Lübische. I, 144. III, 207. Briegmann, Joh., Kurg Ordnung des Kirchendiensts. R. D. 1530. I, 129. III, 199.

R. D. 1537. I, 168.

Brigitta, d. heil., Offenbarungen. R. MB. v. J. I, 15. III, 187. Brodborff, Detlev v. III, 27.

Brodhag, Christoph, I, 141. Brömfe, Claus, und Plönnies, Harmen, Placat. R. D. 20. Mai 1531. I, 155. III, 207.

Brüber vom gemeinsamen Leben

Brunfels, Otto, Biblifaelisbrüber. Brunfels, Otto, Biblifch Bebe-boeflijn. R. D.? 1530. I, 144.

Brunfwnd, hieron., Bundenarg-ftebne. R. D. 1518. I, 45.

Buch von den 7 weisen Meistern. R. MB. o. J. III, 87.

Buchlenn, wie man die kinder lerenn schall yhn dem rechtenn Gelöuen. M. 1524. I, 90.

Bülow, Anna v. II, 138.

Catharina v. II, 123.

Johannes, Wandtalender auf b. 3. 1527. I, 111. — auf b. J. 1528. III, 123. R. D.

Bugenhagen, Johannes, I, 97. 115. 116. II, 23.

Historia des lidendes unde Bp-R. D.

standunge Jesu Christi. 1546. I, 210. III, 211. - Ban den Röften vnde Gaftebaden.

R. D. 1557. III, 159. Burmeister, Joach., der geoffenbarte Christus. R. R. 1605. III, 16. 223.

Butovius, Joh., III, 224.

#### Œ.,

Cavitaneus (Capitenn), Bet. Practica auf d. J. 1546. R. D I, 208.

Cafelius, Joh. II, 148.

Catechismus, siehe Ratechismus. Celichius, Andr., II, 118.

Charifius, Ehrenfr. II, 69.

Christoph, Graf v. Olbenburg, Manisest an die Holsteiner. 21. Mai 1534. L. od. R. D. III, 126.

Chronica van den souen wisen meisteren. M. 1494. I, 8. Chhträus, David, I, 201. 203. 206. II, 23. 105. 125. III, 7.

209. 216.

Nathan, II, 106. 109.

- Nomenclator Latino-Saxonicus. 1582. R. M. II, 107. 1585. R. M. II, 111.

1592. R. ? II, 123.

1596. R. S. II, 148. 1604. R. St. III, 15. 1613. R. St. III, 30. 1625. R. St. III, 44.

Cobros, Mester, van klenen Ba-rijs, Rhe practica. R. ob. L. D. 1536. III, 127.

Coelius, Mich. II, 56.

Columna, Guido v., hiftorie van der verstoringe der ftat Trope. R. MB. o. J. III, 79.

Systoria Tropana. M. o. J. III, 84.

Cornelius de Snefis. III, 56.

Defensio ecclesiasticorum. D.

O. u. J. (Frankf. a. O. 1530?).

III, 197.

Erammon, Christoff v. II, 133.

Eremon, Joh. v. III, 3.

Erützeberg, Joh., Eyne korte bertheftinge vnd vnderwhsinge vth Gobliker schrift. R. D. 1526.

I. 92. III, 195.

Crux sidelis to bube. R. WB.

o. J. I, 6. III, 183.

Euper, Arnold. III, 3. 222.

Druderzeichen:

Lubw. Diek. In Aug.

Aug. Ferber. In Joach, Kolleniskinder

St. Wöllemann

Dunder, Joach, Kolleniskinder

Ehristoph Example.

R. M. 1594. III.

#### D.

Dalborff, Burchard. III, 176. Dame, Friedr. III, 36. , Cebt vnd Bothvormaninge. R. M. 1604. III, 4. 222. , Bothpredigt vih dem 13. Cap. Marci. L. 1601. III, 222. Dierid van Munfter, ber terftenen piegel. Delft v. 3. III, 52. Diet, Lubw. I, S. VIII—X. 24. 106. 154. 176. 187. 215. II, 10. 40. III, 72. 202. Drude: No. V. IX. XIV. XV. XVIII — XXVI. XXVIII -XXXI. (XXXII?), XXXIII-XXXVIII. (XXXIX?), XL LXXI. (LXXIII?). LXXIV-LXXVII. (LXXVIII?), LXXIX —CVIII. CX—CXII. CXV-CXXXI. CXCIV — CXCVIII. CC-CCII. CCXIII. CCXVI-CCXXIX. 2. Diegen Eruen: CXXXI. Doberan, Mühlenbilb. III, 236. Döring, Dietrich. III, 16. Dolz, Joh. siehe Tolz, Joh. Draconites, Johannes. III, 184. Drate, Tonies. II, 14. Droge, Gerhardt, Leben Franz Wessels. R. M. 1570. II, 67. Drude aus nicht genau zu bestimmenben Officinen: No. V. VIII, 1. und 3. Drud. XI. XII. XVII. LXXIII. LXXVIII. XXXIX. CL. CLI. CXIII. CXIV. CLIII. CLIX. CLXII. CLXXIX. CCIV. CCXXX. CXCIX. CCXXXVI. Drucker, der unbekannte Lübecker mit bem Reichen ber brei Mohntöpfe, fiebe Brandis, Matth.

Dru derzeichen:
Lubw. Diet. I, S. IX.
Aug. Ferber. II, 148.
Joach. Fueß. II, 107.
Jac. Lucius. II, 104.
Michaelisbrüber. III, 201. 204.
St. Möllemann. II, 107.
Dun der, Joach., Leichenprebigt auf Christoph Crammon auf Bordow.
R. M. 1594. II, 133.
—, Leichenprebigt auf Joh. v. Cremon. R. M. 1602. III, 3.

#### Œ.

Edftein, Up. III, 238. Eggerbes, Beter. II, 35. Emfer, hieronymus. I, 143. III, 199. Erasmus von Rotterbam. I, 169. Erfindunge und wunderwerte bes hilligen facramentes tho ber Wilsnagt. M. 1509. I, 61. Mühlenbild im Dom. Erfurt, III, 238. Erinneringe, driftlike onbe fehr nödige, van ben Orfaten beg grothen vorderuens ber nungen Jöget. R. F. 1579. II, 98. Eufebius. III, 87. Everhard, Joach. III, 178. declinationum Exercitia comparationum pro classe tertia novae scholae Rostochiensis. R. ? 1580. II, 106. Enler, Bitus. III, 184.

### ₹.

Feldfirch, Johann v., siehe Tolk, Joh.
Ferber, Augustin, ber ästere und ber jüngere. II, 148.
Drude: CXLIII — CXLVI.
CXLVIII. CLXVIII. CLXX.
CLXXI. CLXXIX.CLXXXVII.
CCXXXIII. CCXXXV. CCXL.
Fener-Ordnung, Rostoder, von 1573. III, 161.
— von 1617. III, 163.
Fischart, Joh. III, 129.
Flacius, Matth. I, 12, III, 188.
Floia. R. F.? 1593. III, 167.
Flor, Martin. III, 179.

Flor, Petrus, Anleidung: Wo fid ein Chrift op allen Stunden und Rlodenschlegen Gabes unbe fines Wordes möge erinnern. R. Fueß. 1624. III, 179. Flugichriften, betr. die Entthronung bes Königs Christian II. von Dänemark. R. ober L. D. 1523. I, 83—85. III, 116. 194. 195. Foeth, Joach. siehe Fueß, Joach. Forftenow, Conrad. 1, 141. Fortunatus, Benantius. I, 6. Foß, Laurenz. III, 203. Frand, Sebastian. I, 200. Seb., Ban bem gruweliken laster der Drundenheit. R. D. 1542. I, 187. Freber, Joh., b. ältere. I, 200. II, 18. 19. 23. 24. 151. III, 153. , Loff unde unschuld ber Froumen. R. D. 1543. 1, 200. III, 210. , Ban bem vollensupende. R. D. 1553. II, 14. , Drei geistliche Lieber, gebr. 1555. III, 153. , Ban ben Röften unde Gaftebaben barmede de Sabbat vor-

, Nicolaus. III, 16. Friederici, Daniel. III, 16. 26. Tobias, das ist: Eine newe Comoedia Bon bem alten unb jungen Tobia. R. Reil. 1637. 111, 26.

unhilliget werdt. ? 1557. III, 159. —, Joh., d. jüngere. I, 201. II, 102. Frese, Jasper. II, 42. 45.

Fuchs, Laur. siehe Foß, Laur. Füer Orbeninge E. E. Rabes ber Stadt Rostod. 14. Aug. 1573. R. M. III, 161. Fueß, Joachim. I, 179. II, 107.

Druge: CLXXXII, CLXXXIV. CCXXXVIII. CCXXXIX. CCXLI.

#### G.

Gaul, Balthafar fiehe Gule, Balth. Gebet bei Türkengefahr. R. D. 1523. I, 78. III, 194. — 1542. III, 148. Gebetbuch. R. MB. o. J. 17. III, 188.

Gebetbuch, fiehe Bedebotelin. fiehe Shebebebotelin.

Gebote, die zehn, ausgelegt. R. MB. v. J. I, 1 ff. III, 183. Gefangbücher:

Gesangtboet. R. D. 1525. III. 117.

von Joach. Slüter. R. D. 1531. I, 145, III, 207.

von Joach. Siliter. R. D. 1543. I, 199. III, 210. R. F. 1577. II, 73. III, 221. R. F.? 1618. III, 179. Rigaisches. R. D. 1530. I, 129. Ш, 199.

– R. D. 1537. I, 168. III, 199.

Geschichte, die, von Alexander bem Großen. R. DB. o. 3. III, 84.

- von der Meerfee Melufine. R. MB. v. J. III, 90.

Ghebebebokelin nyge vih der hylghen schrifft. R. D. 1526. I, 96. 121. 199.

Ghotan, Bartholomäus. III, 101.

Giltheim, Rembertus I, 47.

Glüdefpiele, öffentliche, im 15. und 16. Jahrh. I, 48. 79. 80. III, 190.

Glüdstopf zu Roftod 1518. R. D. I, 47. III, 190.

zu Roftoct 1523. R. D. I, 79. 80. III, 194.

Gobtschovius, Joh., Ralende auf b. 3. 1589. R.? II, 117. Ralender Göttingen, Mühlenbilb (?) III, 238.

Goldstein, Joh. III, 9.

Greifsmald, '§ 1569. III, 221. Hochzeitsordnung.

—, Hochzeitsordnung. 1592. II, 122. Grifeldis. R. MB. o. J. III, 93. Grundt und Orfate, worumme duffe ntige Heertoch borcht Landt tho holften vorgenamen. R. ob. L. D. 1534. III, 126.

Gryl von Kyttelperg. III, 129. Gryfe, Nicolaus. II, 114.

Gine hochnöbige Bothpredige vth bem 33. Cap. bes Propheten Ezechielis. R. M. 1587. II, Gryfe, Ricolaus. XX. Sochnödige Bothpredigen auer ben Propheten Jonam. R. 202. 1588. II, 115. Historia van der Lere, Leuende vnd Dobe M. Joachimi Slüters. R. M. 1593. II, 124. Spegel bes Antichriftischen Bawestboms. R. M. 1593. II, 128. Wedewen Spegel. R. F. d. j. 1596. II, 143. Etlike Chriftlike Gebebe onde Pfalme. K. R. 1602. III, 1. Leien Bibel. R. M. 1604. III, 7. 223. Chriftlite Gebebe vnb Bjalme. R. Fueß. 1614. III, 30. Gule, Balthafar. III, 215. Guftav Erition (Bafa). I, 85. mann, Joh. Gnsmann, Joach. III, 189.

Butterwig, Andr. fiehe Stodel. Habermann, Joh., Chriftlike Gebebe. R. F. 1620. III, 43. 226. Hagen, Hermann bam. III, 44. Halsgerichtsordnung, Bam bergische. R. B. 1510. I, 27. Harlem, Egbert. III, 228. 243. Hartlieb, Joh. III, 87. Bamhausvertrag ber herzoge hein-rich, Erich und Albrecht von Meklenburg. 21. Mai 1504. R. D. I, 18. ber Herzoge Heinrich, Erich und Albrecht v. 14. Sept. 1507. R. 2008. ? I, 23. III, 189. - der Herzoge Heinrich und Albrecht v. 6. Febr. 1513. ? I, 31. III, 189. ber Herzoge Heinrich und Albrecht v. 7. Mai 1520. R. MB. III, 114. Savemann, Balentin. III, 16. Heinrich von Alfmar. I, 44. 175. Bemmingstebt, Schlacht bei. III, Herverden, Joh. v. III, 16. Pergberg, Antonius, Leichen. herzberg, predigt auf Gregorius Jule, Bürgermelster zu Wismar. R.?

Beshusius, Tilemann. II, 23. 35. 151. Historia inventionis et ostensionis vivifici sacramenti in Wilsnagk. L. 1520. I, 62. Siftoria van ben fouen myfen meisteren. R. MB. o. J. III, 87. van ber bulbicheit ber vrumen Griseldis. R. MB. o. J. III, 93. van der verstoringe der stat Troya. R. WB. o. J. III, 79. Syftori van veer tetters Predyfer ordens tho Berne (v. Niclas Manuel). R. D. 1520/1525. III, 58. Hilighen Sacraments tho ber Wilsnagk. D. D. u. J. I, 62. Sochzeits: (und Rindtaufs.) Ordnungen: Braunschweig. III, 112. Greifswald. III, 113. 1592. R. M. II, 121. III, 221. Hamburg. II, 66. Hannover. III, 112. Lübed. II, 66. Lüneburg. III, 113. Münden. III, 112. Revol. III, 113. Roftod 1470. III, 111. 1504? R. D. III, 107. 1538. R. D. III, 129. 1567. R. M. II, 59. III, 161. 219. 1583. hochb. R. M. II, 66. 1591. R. M. II, 66. ,, R. M. III, 114. 1605. " 1617. R. F. III, 114. " 1625. R. F. III, 114. Stabe. III, 112. Stralsund. II, 66. III, 112. Wismar. III, 112. H. M. 1595. II, 140. III, 221. Holt, Johannes van. I,143. III,207. Holtmann, Johannes. III, 207. Honborff, Andr. I, 201. Hhstorie, siehe Historie.

#### 3.

Jacob von Theramo, Belial. M. 1492. I, 7. Jacobs, Laurentius, Ginfoldige

Betrachtinge, Gebede, Lere vnd | Kirchenordnung, Meklenburgische. Dancfjegginge vih ben Evangelien. R. S. 1616. III, 34. Sahresanfang in Mekkenburg im 16. Jahrh. III, 194. 210. Jejus Sprach. R. F. 1618. III, Jeper, Hans. III, 58. Johannis, Fr. III, 36. Trenaeus, Joh. siehe Freder, Joh. Juda, Leo, Des Indens Jeju Crifti vß den vier Euangelistenn geeingte historia. Zürich 1539. II, 13. Judex, Matth., Dat Kleine Corpus Doctrinae. R. M. 1565, II, 56. III. 219. R. St. u. S. 1571. II, 71. R. S. 1578. II, 89. R. M. 1581. II, 106. Jule, Gregorius, III, 27. 225. Junior, Johannes, Rhytmi mensales. R. M. 1601. III, 170.

# R.

Raffmeister, Hans. III, 185. Kalender auf d. J. 1519. L. 1, 74. — ber schapherders. R. D. 1522. I, 67. — auf b. J. 1527. R. D. I, 110. — — — 1528. R. D. II, 123. — — — 1546. R. D. I, 208. — — — 1567. R. M. II, 57. — — — 1587. hochb. R. M. II, 117. \_\_ \_ \_ 1589. nb. R.? II, 117. Ratechismus, R. D. 1525. I, 89. III, 195. - edder Kunder Lere. R. D. 1540. I, 184. , fleiner, D. Martin Luthers. R. R. 1599. II, 149. – der böhmischen Brüder. I, 89. Reil, Nicolaus, Buchdrucker zu Rostod. III, 26. Relter als allegorische Darstellung der Transsubstantiation. III, 240. Kempis, Thomas a, siehe Thomas. Kirchengebet bei Tür 1523. I, 78. III, 194. 1542. III, 148. Türkengefahr. Rirchenordnung, Meflenburgifche. R. D. 1540. I, 182. III, 209. Agenda dazu. R. D. 1545. I, 204. III, 211.

hochd. 1552. 1554. II, 22.
— , R. D. 1557. II, 20. III, 213.
— , von 1557, in lateinischer Uebersehung. II, 24. 151. - Rigaische. R. D. 1530. I, 129. III, 199. -. R. D. 1537. I, 168. III, 199. Rostoder, von 1530/31. I, 156. III, 207. Rirchenvisitation, von 1557. II, 24. III, 213. Rleiderordnung, Rostoder, 1584. II, 115. Anidenberg, Joh. III, 75. Anidinadius, Gripholdus. III, 169. Knöpfen, Andr. I, 133. Knufflock, Paul. II, 72. König Tirol von Schotten. III, 241. Kremer, Hans. II, 2. -, Hermann, II, 2. Kruse, Elert. II, 88. Rüfenbieter, Joach. II, 22. III, **145**. Rulmann, Leonhard, Tuchtmeister. R. D. 1551. II, 7.

Q. Ladung bes Herzogs Albrecht an viele von der Ritterichaft zu einem Rechtstage wegen ber geistlichen Gefälle. 29. Sept. 1525. R. D. I, 91. Lagebus, Joachim. I, 49. Landesordnung, Preußische, vom 6. Dec. 1525. I, 105. III. 196. Landfriedensgebot des Herzogs Heinrich vom 5. Aug. 1526. R. D. I, 104. Landtagsausschreiben der Herzoge Beinrich und Albrecht bom 17. Juni 1517. R. Mf. I, 40. bes Herzogs Albrecht v. 21. Dec. 1521. R. D. I, 65. — v. 18. Mai 1523. R. D. I, 76. — v. 5. Sept. 1524. R. D. I, 87. beiber Herzoge v. 17. Oct. 1526. R. D. I, 109. — v. 19. Aug. 1527. R. D. I, 113. — p. 20. Apr. 1528. R. D. I, 117. — v. 6. Nov. 18

211. — v. 26. Apr. 1531. R. **D**. I, 153.

Landtagsausichreiben bes Berzogs Heinrich v. 11. Oct. 1534. R. D. I, 165.

— bes Herzogs Albrecht v. 28. Febr. 1535. R. D. I, 165.

beider Herzoge v. 9. Oct. 1537.
 R. D. I, 170.

- des Herzogs Albrecht v. 2. Juni 1538. hodib. R. D. I, 171. v. 16. Juli 1538. hochd. R. D. I, 171.

— bes Herzogs Heinrich v. 16. Oct. 1538. R. D. I, 171.

 beiber Herzoge v. 19. Mai 1540. R. D. I, 181. — v. 13. Juli 1540. R. D. I, 185.

– des Herzogs Albrecht v. 13. Dec. 1543. R. D. I, 203.

- des Herzogs Heinrich v. 14. Sept. 1545. R. D. I, 207.

bes Herzogs Albrecht Datum. R. D. I, 208.

der Herzoge Johann Albrecht, Ulrich und Georg v. 10. Mai 1548. Parchim, Löw. hochd. I, 211.

- bes Herzogs Heinrich v. 17. Mai 1548. Parchim, Löw. hochd. I, 211. Lange, Gler. I, 47. 79.

, Joh. II, 118.

Langemat, Beinr., Leichenprebigt auf Dether Mauritius, Baftor zu Riel. R. Fueß. 1612. III, 29. Lauremberg, Wilh. III. 168.

Lanner, Johannes. 11, 7.

Leberreime, niederdeutsche. III,

Ledt, ein Schön Rye, Bp be wyse: Kahmt her tho my ic. R. M. 1579. IÍ, 10Ó.

Leber, Geistlite, unde Bsalmen. R. F. 1577. II, 73. III. 221.

Legende unde hystoria der gi. dufent ionferen. D. D. u. J. (Coln). I, 29.

Leuent der hilghen (Passional). R. MB. o. J. (vor 1492). III, 98.

Leupold, Simon I, 181.

Lied auf die Schlacht bei hemmingftebt. L. Arnbes. v. J. (1500-1506). III, 104.

1529. hochb. R. D. I. 208. III, | Linbeberg, Peter. III, 193. Lobes, Mich. II, 70.

Loci communes rhytmis Latinis et Saxonicis. R. F.? 1579. II, 103. Low, Jochim, zu Parchim. I, 211. Drude: No. CIX.

Lubecus, Matth. (Quedtte, Quidtte). I, 60. III, 193.

Lübed: Unbekannter Drucker: fiehe Brandis, Matth.

Meflenburgifche Berordnungen ic. baselbst gebruckt. I, 216. 217. Lubw. Diet in Lübed. I, 82. 156. III, 126. 128.

Lübische Briefe. I, 144. III, 207. Das Lübische Recht. R. D. 1509.

I, 24.

Lubinus, Eilharb. III, 176. 225. Lucius, Jac. II, 105. III, 216. Drude: No. CXLVII. CLII.

Lühe, Ursula v. b. II, 46. Luther, Martin. I, 143. 178. II, 9. 46.

Genftlnte leber oppt nue gebetert. R. D. 1531. I, 145. III, 207.

Geistlike Leber bube Psalmen. R. F. 1577. II, 73. Theologia bübesch. R. D. 1538.

I, 172. III, 208. Rorte Befenteniffe bes Gelouens. R. M. o. 3. (1570—1580).

III, 74.

De klene Catechismus. R. R. 1599. II, 149.

#### M.

Mahnichreiben bes Rathes ber Stadt Wismar an die Schuldner der Wismarschen Gotteshäuser. 31. Oct. 1555. R. D. III, 156. Maiminger,

aiminger, Wolf Chph. v. (Mamming). I, 203. III, 210. Manbat bes Rathes ber Stabt Roftod, die Sonntagshochzeiten betreffend. 15. Oct. 1557. R. D.

II, 34. Manifest bes Grafen Chriftoph von Oldenburg v. 21. Mai 1534. R. od. L. D. III, 126.

Mantel, Joh. I, 210. Manuel, Niclas. III, 59. Marienlieb. R. D. o. J. (um

1519). III, 65.

Marienpfalter bes Alanus be Rupe. R. D. 1518. I, 49. III, 192.

Marschalt, Nicolaus. III, 189. Drude: No. XIII. XVI. CXCIII. Bericht bon bem gu Sternberg Anno 1491 vorgefallenen Juden-Handel. R.? I, 29. III, 188.

Mauritius, Dether. III, 29.
—, Georg. II, 96.

Maximus, Bischof zu Mainz. III,

Mebelibinge Maria. III, 68. Meister, 7 weise. R. MB. o. J. III, 87. — M. 1494. I, 8.

Melanchthon, Philipp. II, 22. Etlife sprote, barjune bat gange Chriftlyte leuent genatet ps. R. D. 1527. III, 122.

Meliffander, Q. III, 219.

Menno Simons, Mennoniten. III, 143. 144.

Michaelisbrüber: I, 13. III, 79 ff. 101. 201 ff.

Druce: No. I. III. IV. XXVII. LXXII. CCV -- CCXI. CCXIV. CCXV.

Möllemann, Stephan. I, S. VIII. II, 40. 44. 107. III, 216. Drude: No. CXXXII—CXXXIX. CXLII. CXLIX. CLIV—CLVIII. CLX. CLXII. CLXIII—CLXVII. CLXIX. CLXX. CLXXIV CLXXVI. CCIII. CCXXXI. CCXXXII. CCXXXIV.

CCXXXVII?

Mohnkopfdrnder, siehe Brandis, Matth.

Molanus, Gerhard. III, 102. Monrad, Johannes. III, 28. 176.

Leichenpredigt auf Dettleff Rumoer. Nebit Chriftliten Wedwen Gebeden. R. R. 1610. III, 27. 225.

Leichenpredigt auf die Herzogin Agnes Hedwig von Schleswig-Solftein. R. Jueg. 1618. III, 41.

Motichibler, Georg. I, 60. Motinck, Johannes. I, 31. Mühle als allegorische Darstellung der Transsubstantiation. III,228 ff. Mühlenbilder, III, 64. 236.

Mühlenlieb. R. D. o. J. (um 1519). III, 64, 228.

Mulich, Matthias. III, 189. Munfter, Dierid van. III, 52. Muscatblüt. III, 241. Myliander, fiehe Möllemann.

## R.

Marrenichpp, bat. L. 1497. I, 59. III, 193.

Reoffophagus, fiehe Rutenbieter. Neuber, Salomon. II, 9.

Rever, Beinr. I, 104. III, 141.

Nicolai, Michael, Euthanasia Christiana, dat iß: Chriftlike Stervekunst. L. 1610. III, 177.

– Michael, Davids Gülden Klei-nodt. R. Fueß. 1613. III, 175. Roffiophagus, fiehe Rutenbieter. Nürnberg, Lobspruch auf. III, 99. Nurndorff, Christian. III, 75.

## D.

Obbe Philipps. III, 144 ff. Demete (Omte, Omichius).

Franz, II, 90. 121.

Ein newe Comoedia von Dionysii Spracusani, vud Damonis ond Pythiae Brüderschafft. R. 2. 1578. II, 90. III, 221.

Chriftlyte unde eintföldige underwhsinge Bor de Jungen Knaben in der Schole. R. M. 1591. II. 117.

Gerhard, II, 1 ff.

Enn Chriftliter troft, leer bnb vormanunge. R. D. 1551. II, 1. Ban der Visitation nödige underrichtinge. R. D. 1557. II, 24. III, 213.

Johann, Das leben vub fterben Ern Gerard Omfen. R. L. 1568.

Offenbarungen ber heis. Brigitta. R. MB. o. J. 1, 15. III, 187.

Olbendorp, Johannes, I, 121. 126. 160. 161 ff. III, 142.

Wat byllid vnd recht ps. R. D. 1529. I, 122.

Ban radtslagende. R. D. 1530. I. 138.

Warhafftige entschuldinge. R. D. 1533. I, 160. III, 207.

Omde, Omichius, siehe Demeke. Ordeninge der Miffe. R. D. 1545. I, 204. III, 211.

Ordeninge, Statuta vnnb fettunge ... hern Hinrichen und hern Albrechten gebröber, Herthogen tho Medinborch. R. D. 1516. I, 36. -, oppet nue besichtiget ond vormeret. R. D. 1542. I, 189.

Orbenunge des Rades tho Rostock van Brudlachtes toften, fiehe Soch-

zeitsordnung. Orbenung E. E. Rabes ber Stadt Rostod, wat Schniddekern, Timmerlüden, Muhrlüden . . . an Lohne schal gegeuen werden. R. M. 1572. II, 73. III, 219.

Ordinantie van Brutlachtestoften siehe Hochzeitsordnung.

Orfaken, bar borch be . . ichoppe, Brelaten, Herren, Rittericop, Steder, vnde gemenne inwoner bes Köningkrufes to Denmarken . . . Roningk Christiern vpgeschreuen hebben. R. od. L. D. 1523. I, 83. III, 194. Osiander, Andr. I, 183.

Otter, Jacob. I, 195. 198.

Palladius, Petrus. I, 194. 🕳 Bapenbick, heine. II, 42. 45. Barchim, Buchbruderei von J. Löw. I, 211. Passional, das. R. MB. vor 1492. III, 98. Patent des Herzogs Heinrich IV. und feiner Gohne, die Befreiung ber Stäbte Wismar und Roftod bom Seezoll betreffend, batirt b. 23. Apr. 1476, gebr. um 1620. R. III, 76. Pedanus, Joach., siehe Jueg, Foach. Pegelius, Conr. I, 12. III, 184. Petrarca. III, 93. Bhilipps, Dircf und Obbe. III, 144. Phisonomie, de flenne (Anhang zum Schapherderstalender). R. D. 1523. I, 72. Pius II. siehe Aeneas Sylvius. Planetenbuch, das Groß. Straßb.

1584. I, 75.

Plonnies, Harmen siehe Brömse, Claus.

Poggwisch, Hans. III, 27.

Pol, Sebaftian, Göbtlifer onbe Paweftliter rechte gelichformige rede vnde beweringhe. R. 1529. I, 118. 219. III, 197.

Polizeiordnung, Meflenburgifche, bon 1516. I, 36. — bon 1542. I, 189. — spätere. I, 191.

Pollio, Symphorianus. I, 219. III, 197.

Posselius, Johannes. III, 9. Postulatsgulden. III, 112. 129. Bradtica, nhe, mester Codros van klenen Parijs. R. ob. L. D. 1536. III, 127.

Preen, Lucretia v. III, 3. Prophecie van dem nyen erwelten Römeschen foninge. R. D. 1519. I, 52.

Quipow, Lübtke von. II, 1.

### N.

Ratstein, Joachim. III, 186. 227. Recht, das Lübische. R. D. 1509. I, 24.

Rechte, be gemenen Stichtischen, im Sticht van Ryga. D. D. (Wittenberg?) 1537. I, 170. Regenbogen, Barthel. III, 241.

Reinete Bos. 1515. ? III, 193. 1517. R. ? I, 41. III, 190. 1518? I, 66. III, 193. 1522? R. D. I, 66. 1539. R. D. I, 172. 1543? R. D. I, 203. 1548? R. D. I, 213. III, 212,

1549/53. R. D. I, 213. II, 15, 1592. R. M. III, 165. 1616. R. ? III, 39. Reinhard, Martinus. III, 185. Reticow b. Doberan, Mühlenbilb. III, 237.

Reugner, Chriftoph.

Druce: CLXXII. CLXXIII. CLXXVII. CLXXVIII. CLXXXI. CLXXXIII.

Ribnit, Wiebertäufer baf. III, 143.

I, 111.

Riebling, Joh. I, 183. 206. II, Riga, Kirchenordnung und Gefangbuch. 1530. I, 129. III, 199. 1537. I, 168. Rite, Levin. I, 163. Ringoltingen, Thuring v. III, Rod, der heilige, zu Trier. R. B. 1512. III, 52. Roba, Baul v., Borfechtinge ber Euangelischen vnbe Christlyken lere. Wittemberch 1527. I, 115. Roepte, Johannes, Christinte und Geiftryte Gebebe mebber ben Torden. R. M. 1595. II, 134. Rollenhagen, Gabriel. III, 224. -, Georg. I, 66. III, 193. 224. Roß, Hieron. III, 29.

Roftein, Michel fiehe Ratftein,

Joach. Rostock

Druder: Herm. Barchusen. — Ludw. Dieg. — Augustin Ferber b. ältere u. b. jüngere. — Jochim Fueß (Foeth, Bedanus). — Mic. Reil. — Jac. Lucius (Siebenbürger, Transsilvanus). — Ric. Marschaft. — Michaelisbrüber. — Steph. Wöllemann (Myliander) — Christoph Reußner. — Worig Sachs. — Joh. Stödelmann & Andreas Gutterwig.

- siehe Appellatie. — Armenhausorbnung. — Armenpslege. — Begräbniß Drbnung. — Exercitia. — Feuerorbnung. Glüdstopf. — Hochzeitsobenungen. — Kirchenorbnung. — Kleiberorbnung. — Wandat. Mühlenbilder. — Orbenung. Hatent. — Schauspiel. — Sonntagshochzeiten. — Berschnungsbrungsbrungsbrung.

ordnung. — Biebertäufer. Rothmann, Bernhard. III, 144. —, Ernft. II, 22.

Mothstein, Mich. siehe Ratstein. Rüssouw, Balthasar, Chronica der Proving Lyssandt. R. F. 1578. II, 86.

--, Nye Lyfflendische Chronica. R. F. 1578. II, 87.

--, Barth 1584. II, 88.

Kumver, Anna. III, 226.

—, Detleff. III, 27. 225.

Rumpins, Dan. III. 32.

Rupe, Alanus de, Marienpfalter R. D. I, 49. III, 192.

Ruß, Nicolaus, Leben und Schriften. I, 9. III, 142. 183.

Ruffow, Balth. siehe Rüssouw.

Rhchtestych der sele. R. D. 1515.

I, 33.

Rhchtestich unde Weghewhser in allerlen Kopenschop. R. D. 1527.

Sachs, Morit. III, 39. Drud: CLXXXV. Schabe, Hans. I, 111. Schaph, Bitus. III, 184. Schapherberf Ralenber. R. D. 1523. I, 67. Schaufpiel in Roftod. III, 67. Schip, bat nye, van Narragonien. R. D. 1519. I, 54. III, 192. Schlu, Asmus. III, 224. Jochim, Comedia von bem frommen, Gottfrüchtigen vnb gehorsamen Isaac. R. F.? 1606. III. 21. 224. Schlüffelburg, Conr. III, 7. Schluter, Joh. III, 28. Schmalting, Georg, De Bfalter Dauide in Bedeswyfe. R. D. 1543. I, 193. III, 210. R. D. 1547. III, 149. Schöneich, Caspar v. I, 32. 39. 77. 101. Schröber, Joachim. II, 17. Bebebodlin auer be Sugtafel. R. D. 1555. II, 16, III, 212. Auer bat Euangelium Luce Capit. ij. R. D. 1556. III, 157. Ban der Armen versorginge.

R. M. 1562. II, 41.

—, Trost und Fröwde Bor de Erschroden und Trurigen gewissen und herten. R. M. 1563. II, 46.

Schwarzenberg, Johann v. I, 27.

—, Melchior, Formschneiber. I, 33,
III, 55.

Schweizer, der (Berfasser eines Gebichts von der Welt Untreue). I, 175.

XXVI Liborius. Schwichtenberg, 115. III, 196. , Handtwyfer to dem rechten Christliden wege. R. D. 1527. I, 113. , Borlegginge der ketterlichen . . . scriften und leren Pauli Robens. Frif. 1532. I, 116. , Warhasstig Bericht uht Gött lider Schrifft, Efft od vor be vorstorucuen tho bydbenbe fp. Frff. 1532. I, 116. Seelentroft, ber. R. DB. o. 3. III, 96. Seerecht, bas Danische. R. St. u. G. II, 71. Sendebrecff Frederites Erwelten Roninges to Denmarken. R. ob. L. D. 1523. I. 84. III, 195. Sendichreiben bes Bergogs Albrecht an die Lehnsmänner v. 8. Oct. 1521. R. D. I, 64. — an die Landstände v. 17. Jan. 1522. R. D. I, 65. — v. 9. März 1523. R. D. I, 75.

-- des Herzogs Heinrich an die Landstände v. 6. Juni 1523. R. D. I, 77. - des Herzogs Albrecht an die

weltlichen Landstände, deren Berpflichtungen gegen die Geiftlichteit betr., v. 5. Aug. 1526. R. **D**. I, 105. , 20, eines ungenannten hauptes

der Wiedertäufer an feine Glaubensgenoffen in den Riederlanden. R. D. 1539—1545. III, 131. Simonis, Menno. III, 143. 147.

Slüter, Joach. I, 90. II, 2. 124. III, 120. 195. Gefangbuch. R. D. 1525. III, 117. — R. D. 1531. I, 145. III, 207. - R. D. 1543. I, 199. III, 210.

Bericht über die firchlichen Ceremonien und die Sacramente. R. D. 1531. I, 156. III, 207.

Snecanus (be Snefis), Cornelius. III, 56. 197.
Sommer, Joh. III, 175.
Sonntagshochzeiten. II, 34.

III, 159. 219.

Spegel ber criftene mynichen. R. **B.** um 1505—1510. III, 47. 226. – ber samitticheit. R. B. 1507, I, 19. Speratus, J. III, 120.

Sprote ber h. Schrifft van b. vornehmften Souetstuden Christlyter Lehre. R. ? 1599. III, 169.

Steffen, Stump. I, 112. Sternberg, Beichichte bes heiligen

Blutes bafelbst. I, 29. III, 188. Stödelmann, Joh., und Gutterwig, Andreas. III, 204.

Drude: CXL. CXLI. Strategeus, Betrus fiehe Capitaneus. I, 208.

Stüblinger, Johannes, Bam Prebigampt und genftlifen guberen. R. D. 1553. II, 13.

Stump Steffen von Magbeburg. I, 112.

Sturz, Azarias. III, 29. Sumius, Mich. III, 29. Swichtenberg, Lib. siehe Schwich. tenberg.

Shlvius, Meneas fiebe Meneas.

# T.

Tagelohn ber Bauhandwerker in Rostock. III, 219.

Tamsweg, St. Leonhardsfirche, Mühlenbild. III, 238.

Techens, Beinr. III, 142. Techow, Heiliges Blut zu. R. D. 1521. I, 62.

Testament, dat nye, dorch Hieronymum Ember fäligen vordützichet. R. MB. 1532. I, 143.

111, 199. bat nne. R. D. 1539 40. I, 178.

-- R. D. 1548/53, II, 9. III, 212. -, ein heilsam, eines waren cristen minichen, III, 48.

Theologia budeich. R. D. 1538. Í, 172. III, 208.

Therander, Huldrich, Epatologia hierogliphica rytmica. M. 1605. III, 174.

Thomas a Kempis, Ban der navolghinge Ihefu crifti. R. B. 1507. I, 21.

Thraciger, Adam. II, 148.

Thüring von Ringoltingen. III,

Timmermann, Beinr. III, 143. Tischlied. R. D. um 1519. III, 66. 244.

Töbing, Hartwig. III, 16.

Tolk, Johannes. I, 100. Enn fort hantbock vor hunge Christen. R. D. 1526. I, 97. III, 195.

Tribfees, Mühlenbild. III, 236. Trodendrud als Beglaubigung.

Trost ber Seelen. R. MB. o. J. III, 96.

Troftbüchlin. R. D. 1557. II, 25. III, 215.

Trostspegel ber Seelen. R. D. 1519. I, 51.

Truwraedt, Werner, Ban bem gelouen vnd gehorsame Abrahe. R. D. 1547. III, 150.

Tucht, Christlyke, vnd ordeninge in bem Armenhuse bes Clofters tho S. Catherinen . . . tho Rostock. R. M. 1563. II, 45.

Türkengefahr. I, 78. 127. III, 148. 194.

### u.

Ubbiten. III, 145. Ubbo Philipps. III, 144. Udrianus, Joh. II, 139. Underwhinnge, eine schone und fer nutte christlike, allen Christgelouigen munichen. R. D. 1525. Ĭ, 89. III, 195.

Urtheil des kaiserlichen Kammergerichts in der Streitsache zwischen den Herzogen Beinrich und Albrecht wegen der Landestheilung. R. D. I, 87.

#### V.

Ban Alexandro dem groten koninge.

R. MB. o. J. III, 84. bem gelouen bes Mörbers am

Erüge. R. D. 1547. III, 70. - beme potte des geludes. R. D. 1518. I, 47. III, 190.

- 1523. I, 79. 80. III, 194. - ben detmerschen is dyt ghedicht ic.

L. III, 105.

- der grwsame thrannesche mißhandelinge, fo koninck Cristiern de ander van dennemarken im Ryfe tho Sweden beganghen hefft. R. od. L. D. 1523. I, 85. III, 116.

Ban ber mysehandelinge bes hilligen Sacramentes . . . to bem Sterneberge. L. v. J. I, 30. III, 188.

ber navolghinge Iheju crifti.

R. 8. 1507. I, 21.

der Byndinge vnnde Bunderwerden bes hilligen Sacramentes to der Wilfnagt. R. D. 1521. I, 60. III, 193.

Bauquelin, Jean. III, 87. Venantius Fortunatus. I, 6.

Berordnung bes herzogs hein-rich, betr. Rirchengebete bei Turfengefahr, v. 24. Juni 1523. R. D. I, 78.

bes Herzogs Albrecht wegen Erhaltung der Rirchengüter, v. 5. Febr. 1532. R. D.? I, 158.

der Herzoge Heinrich und Albrecht in Betreff des Buchers. 21. Nov. 1539. R. D. I, 177.

der Herzoge, Wucher u. Strafenraub betreffend. 27. Dec. 1540. R. D. I, 186. III, 209.

ber Berzoge Beinrich und Jo-hann Albrecht, Die herumstreifenben Landstnechte, Jago und Forstfrevel betr. 15. Aug. 1549. ? I, 217.

- der Herzoge Heinrich und Jo-hann Albrecht, die Pest betr. 15. Aug. 1549. ? I, 216.

bes Roftoder Raths in Betreff der von Rostocker Einwohnern auf dem Lande verübten Diebstähle und Räubereien und Herzog Albrechts Beschwerde Johann beshalb. 19. Dec. 1557. R. D. П, 36.

des Roftoder Raths, die Kopfsteuer und den hundertsten Pfennig betreffend. 1563. R. M. II, 52. III, 217.

bes Rathes zu Wismar, bas Reinhalten ber Rinnen, Rirchen, Rirchhöfe, Strafen und bergl. betreffend. R. D. um 1550. III, 73.

Bertrag zwischen ber Geistlichkeit und den weltlichen Landständen über die rudftandigen Gefälle, v. 14. April 1526. R. D. I, 100.

Bespasius, Herm., Gine vormaninge an onfe leuen Dubeichen. R. Fueß. 1617. III, 177.

Vilitius, Joh., Der Achtzehende Pfalm Dauids . . in Reimen verfasset. R. M. 1600. III, 171. Sischer, Ludw. I, 93. Sistiation. II, 24. III, 213. Situs, M. I, 12. III, 184. Vocabula rerum (latina et saxonica) in usum scholae Gryphiswoldanae collecta. R. F.? 1579. II, 102. Son Complexion der menschen. Ausgb. o. J. 1, 75.

### 233.

Bormaninge, eyne forte, onde

toherdinge aller criftlöuigen mynichen. R. D. um 1517. III, 56.

Balbis, Burfard. I, 168. 28 a sa, Gustav Erikson. I, 85. Wat in hundert paren vnde nu is gheicheen 2c. L. 1500—1506. III, 105. We ethen wyl be gha tom bijch ic. R. D. um 1519. III, 67. Begner, Vocabula rerum. R. 3.? 1579. II, 102. Beller, hieronymus, Wo men be fterden fcole, be fic fcuwen thom Dijche des Beren to gande. R. D. 1556. II, 19. Wende, Franz und Johann be. П, 3. Wepse, Herm. siehe Bespasius. Wertentin, Johannes, Leichenpredigt auf Catharina von Bulow auf Maglow. R. M. 1593. II, 123. - Leichenpredigt auf Anna von Bulow auf Levezow. R. F. 1595. II, 139.

Bejjel, Franz. II, 37. 67. 133.
Behnmar, Michael. I, 195 ff.
Biebertäufer in Medlenburg.
III, 141 ff.
Bigand, Joh. II, 56.
Billebrandt, Nicol. III, 9.
Bildnad, Heiliges Blut zu. I, 60, III, 193.
Binnigstedt, Joh. II, 62. 240.
Bismar, Druderei daselbst? III, 189.

—, Wiedertäufer. III, 141. —, Berordnung des Rathes, das Reinhalten der Rinnen, Kirchen, Kirchhöfe, Straßen 2c. betreffend. o. J. III, 73. 244.

—, Mahnichreiben bes Rathes an bie Schulbner ber Gotteshäufer. 1555. III, 156.

Witte, Johann (Albinus), Kalenber auf das Jahr 1587. R. M. II, 117.

Wo de van Lübed mit ören vorwandten . . . tor hegenwer tegen Koning Christiern 2c. gedrungen. R. od. L. D. 1523. I, 81. III, 194.

Wolmar, Joh. I, 208. Wopfe, Herm. siehe Bespasius. Wundenartstedhe, Boef der. R. D. 1518. I, 45.

# 3.

8 wing si, Ulrich, Twe Artikel. R. D. 1526. I, 102. —, Uhlegen und grund der schlußreden oder Articlen. Zürich 1523. I, 104.

Th. III, S. 141, B. 2 v. v. sies (No. 6 [7]) ftatt (No. 7 [8]). 197, • 8 = 1529 1599. 212, 1 CX. XC. 237, 7 Marc. 6, 48 Marc. 6, 11. 243, • 10 . fast allen allen. Register S. IX, 4 . ber.

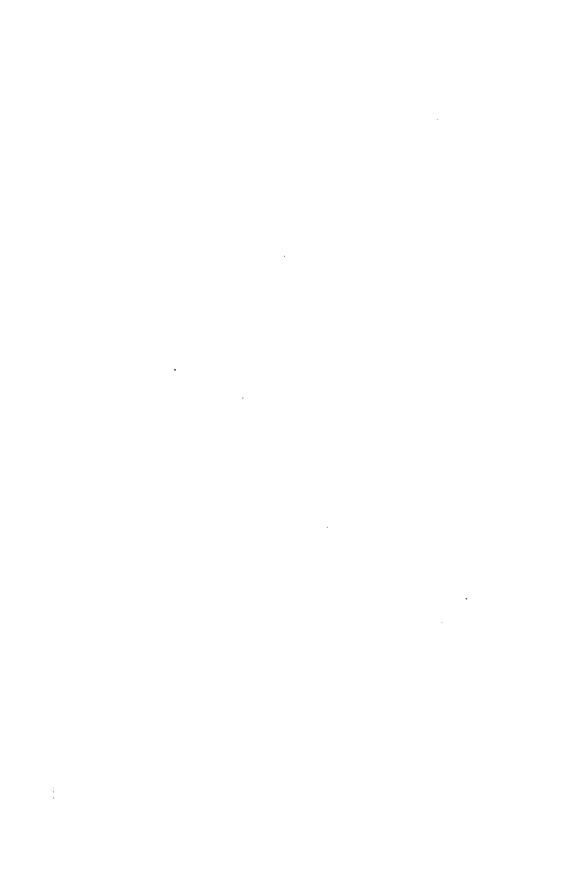

|  |   | : |
|--|---|---|
|  | · |   |
|  |   |   |
|  |   |   |



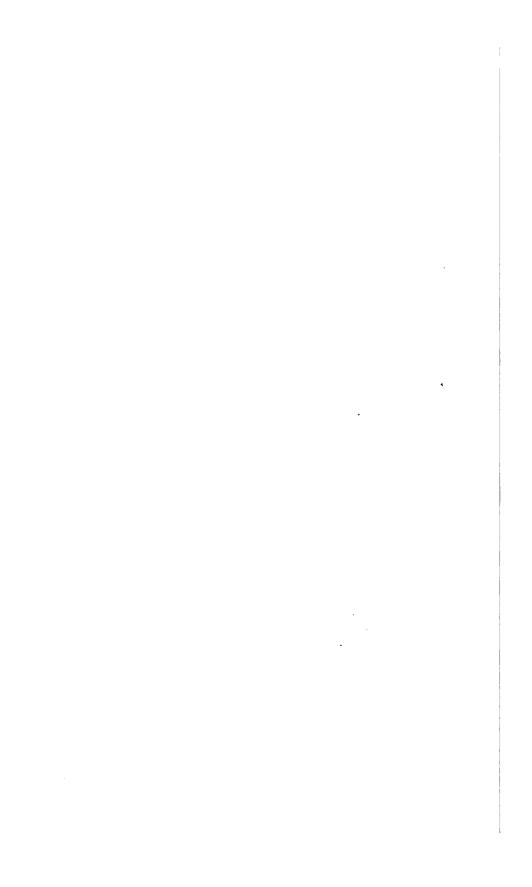

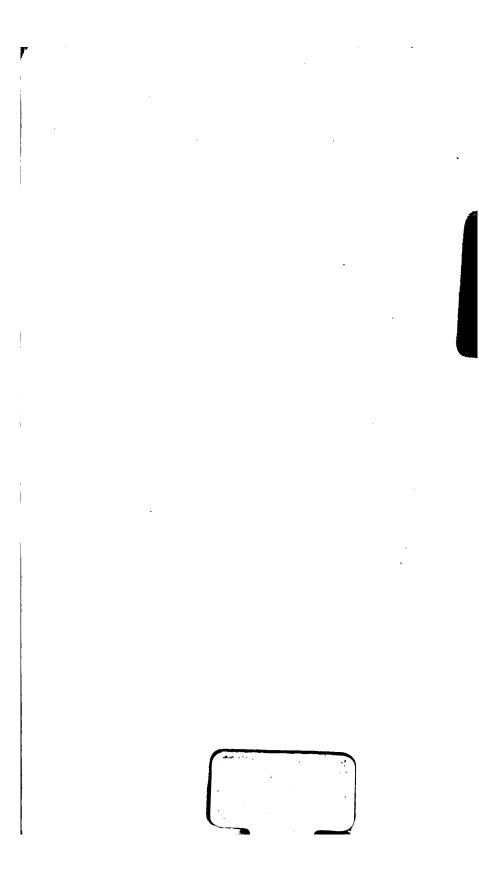

